UNABHÄNGIGE TAGESZ TUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 62 - 11.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Vertice AG: 100 100 08 64, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 : 10 11

# Honecker will m Oktober nach Bonn kommen DW. Bonn Der DDR Steatsratsvorsitzen Down Oktober die Der DDR Steatsratsvorsitzen Worsitz des Plan-Chefs Nich bakow soll ausdrücklich

Der "DDR" Staatsratsvorsnzente Honecker will im Oktober die
undesrepublik Deutschland beundesrepublik Delegation solundesrepublik Deutschmung zuchen. Zu seiner Delegation soln das SED-Politbüromitglied Außenminister Fischer n das SED-Pointouroungener littag und Außenminister Fischer Aus Regierungskreisen in n das SED-Polithüromitglied
littag und Außenminister Fischer
shören. Aus Regierungskreisen in
om verlautete, Bundeskanzler
elmut Kohl werde aber erst nach
iner für Ende April vorgeseheen Regierungserklärung in konete Terminplanungen für den
esuch Honeckers eintreten. Bei
üherer Gelegenheit hatte Kohl
isagt, er rechne damit nicht vor
brumer. Angesichfs der hohen Erartungen, die in der Offentlichbrumer. Angesichts der hohen Erartungen, die in der Öffentlichzit mit dieser Visite verbunden tien, so hieß es in Regierungskrein, müsse der Besuch Honeckers ich sorgfältig im Lichte der unslösten Probleme vorbereitet erden. Es ist damit zu rechnen, aß Honecker auch Bonn besuhen wird. Bundespräsident Karl arstens hatte, als er anläßlich der auterfeier für Breschnew in Moster und dabei die Einlang bekräftigt hatte, gesagt, er ürde sich freuen, bei dieser Gelemheit den "DDR"-Staatsratsvoranheit den "DDR"-Staatsratsvorelzenden zu sehen. West and the second

#### Entransian and a ZITAT DES TAGES

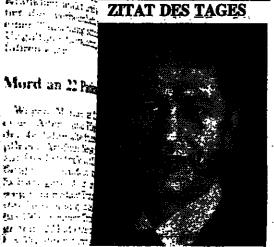

9 Die Stimmen, die bei der Bundestagswahl zur Hartigher water FDP gingen, sind nun wieder zur CDU zurückgekehrt. Das ist für uns ein Stück liberaler Verpflichtung.

r schleswig-holsteinische Minister-Bsident Uwe Barsehel (CDU) in ei-m Interview mit der WELT. FOTO: RICHARD SCHUZE-VORBERG -sen Sie zur Schleswig-Holsteini-hen Wahl Beitrüge auf den Sei-ten 2, 4 und 5

#### ür sukzessiven Abzug

France Co.

protest of

ia: - × i

i i

gw<sup>a</sup>l :

SAD, Washington
Das amerikanische Verteidingsministerium bezweifelt neu-. Aus" für Sipti. dings, ob es notwendig ist, bis zu 00 taktische Atomwaffen in Eurozu lagern. Experten im Pentagon ädieren dafür, die mit Atom-rengköpfen versehenen Geschos-und Minen sukzessive aus Euroabzuziehen. Das berichtete geern die "Washington Post" unter rufung auf hohe Beamte des USerteidigungsministeriums. In m Bericht heißt es unter anderem ch, daß NATO-Oberbefehlshaber eneral Rogers in bisher geheimgeultenen Aussagen vor einem Kon-eß-Ausschuß im vergangenen

ıhr Zweifel an der Notwendigkeit r Stationierung von Neutronen affen in Europa angemeldet habe.

#### espräche in Kairo

AP, Kairo In Kairo sind gestern die Gesprä-te zwischen Agypten und Israel ber eine weitere Normalisierung r Beziehungen nach einer neunonatigen Pause wiederaufgenom en worden. Die Unterbrechung ar mit der israelischen Invasion in ibanon begründet worden.

#### Leine Einreise

AP, München Insgesami 36 Bundesbürger sind eft Donnerstag an der innerdeuthen Grenze in Bayern und Hessen a der Reise zur Leipziger Frühihrsmesse gehindert worden. Sie jurden von den östlichen Grenzbemten zum Teil ohne Angabe von ründen zurückgewiesen; anderen rurde erklärt, sie seien "in der DDR nerwünscht\*.

"DDR"-Grenztruppen: "Onkel"

Deutsche und Amerikaner spra-

chen selbstkritisch mitelnanderS. 6

Armenische Terroristen eifern der

PLO nach S. 7

Der Dialog mit El Salvadors Guer-

rillas wird zwingend S. 8

egatik

gegen Frust and Flacht

## der Wirtschaft

dpa, **Moskan** Ein interministerieller Rat unter Vorsitz des Plan-Chefs Nicolai Baibakow soll ausdrücklich Reform-möglichkeiten für die sowjetische Planwirtschaft prüfen. Wie der Moskauer Wirtschaftsexperte Oleg Moskauer Wirtschaftsexperte Oleg Bogomolow jetzt in der Parteizei-tung "Prawda" schrieb, gehe es dabei vor allem um die Frage, ob man zu einer größeren "Selbstän-digkeit" der Betriebe kommen könne, "bei gleichzeitiger Festi-gung der gesamtstaatlichen Lei-stungsprinzipien". Dabei könne die Sowjetunion insbesondere von der "DDR". Bulgarien und Ungarn der "DDR", Bulgarien und Ungarn lernen. Zu den Dingen, die Moskatau von den anderen Ostblockstaaten "lernen" wolle, zählte Bogomolow vor allem den größeren Spielraum für "private Nebenwirtschaften" in der Landwirtschaft Ungarns und Bulgariens. Gleichzeitig mit dieser "Reform"-Ankündigung wurde in der "Prawda" über die Massierung von Planungspannen geklagt. In Leningrad bauten beispielsweise die Planer unverdrossen weiter Fabriken, obwohl einige der gerade erst fertiggestellten schon wegen Arbeitskräftemangels nur mit ei-nem Viertel ihrer Kapazität fahren könrten

#### Arbeitsplatzgarantie

dpa, Chicago Insgesamt 80 Prozent der 2800 Arbeiter in dem Ford-Montagewerk in Chicago werden eine Arbeitsplatzgarantie für die Dauer ihres Berufslebens erhalten. Das sieht ein neuer, für die USA bahnbrechender Tarifvertrag vor. Nach Presseberichten bietet die Arbeitsplatzga-rantie Schutz gegen "unbefristete" Entlassungen. Im Gegensatz dafür mußte sich die amerikanische Automobilarbeitergewerkschaft UAW allerdings zu weitreichenden Kon-zessionen bei der Klassifizierung von Arbeitsplätzen, bei der Verwen-dung von Teilzeit-Beschäftigten und bei der "Bestrafung" von häu-fig fehlenden Arbeitern bereiterklä-

#### 10 Airbusse für BA?

AFP, London

Die britische Fluggesellschaft British Airways (BA) wird für 1988 nach einer Pressemeldung zehn Ma-schinen des Typs Airbus A 320 bestellen. Die britische Zeitung Timeer berichtete gestem daß die "Times" berichtete gestern, daß die Leitung der Airbus Industries bereits ein Angebot ausarbeitet. Ein Sprecher der Luftfahrtgesellschaft bezeichnete die Nachricht als verpezeichnere die Nachicht als ver-früht. Vorläufig habe BA unverän-dert vor, bei Boeing oder MacDon-neil Douglas 20 Mittelstreckenma-schinen mit je 150 Piätzen in Auftrag zu geben. BA brauche diese Maschinen bereits 1986, um die neuen Bestimmungen für Lärmentwick-lung einhalten zu können. Seite 12

#### Handelsabkommen

AP, Moskau Moskau und Peking haben nach einer gestrigen Meldung der sowje-tischen Nachrichtenagentur Tass ein einjähriges Handels- und Zahlungsabkommen geschlossen, das den Umfang des beiderseitigen Handels im Jahr 1983 steigern soll. Das Abkommen wurde vom stellvertretenden sowjetischen Außen-minister Iwan Grischin und dem chinesischen stellvertretenden Mi-nister für Außenwirtschaft und Handel, Jia Shi, unterzeichnet. Einzelheiten wurden nicht bekanntge-

#### Aktien uneinheitlich

DW. Frankfurt Bei teilweise lebhaften Geschäf-Bei teilweise lebharten Geschar-ten führten Gewinnmitnahmen zu uneinheitlichen Aktienkursen. Das Geschäft am Rentenmarkt war schleppend. WELT-Aktienindex 124,1 (124,0), Dollarmittelkurs 2,3925 (2,3904) Mark. Goldpreis pro Feinunze 428,50 (420,50) Dollar.

#### WETTER

Heute in der WELT

Mehnungen: Chlodwig im Hermlin Bei Libanon-Gesprächen ist kein

S. 3

S. 2 Durchbruch in Sicht

halten an

reform!

Forum: Personalien und die Mei-nung von WELT-Lesern S. 9 Aus aller Welt: Radtour ins Parla-ment stoppt der Pfortner S. 20

Wirtschaft:

BMW-Motor

#### Einzelne Schauer

Im Südosten bedeckt und teilweise andauernder Regen. In den übri-gen Gebieten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Temperaseien inder DDR turen allgemein tagsüber bis 11 Seiten sund 10 Grad, in der Nacht 7 bis 4 Grad.

Sport: Formel-1-Sieger Piquet lobt

Fernsehen: Songs schmeichelhaft

verpackt - Nat King Cole S. 18

Kultur: Weg mit der Oberstufen-

# Strauß melde Anspruch auf Moskau prüft Sitz in Kohls Kabinett an

Er will aber erst nach einem Anglot "weiteres beschließen"

Unmittelbar vor Beginn der vorbereitenden Koalitionsgespräche zwischen CDU und CSU hat ge-stern der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß öffentlich seinen Anspruch auf ein Ministeramt im neuen Bundeskabinett angemeldet. In einer in München verbreiteten Er-klärung betonte Strauß: "Es ist selbstverständliche und einmütige Überzeugung der CSU, daß der Vorsitzende der zweitstärksten Koalitionspartei Anspruch auf Mitar-beit und Mitverantwortung im Bundeskabinett hat."

Zugleich aber machte Strauß deutlich, daß es ein herausgehobe-nes Ministeramt sein müßte, denn nes Ministeramt sein müßte, denn er verknüpfte seinen Anspruch mit dem Gewicht der CSU, das er bun-desweit auf 10,9 Prozent bezifferte, und damit, daß es "seinen in 35 Jahren erbrachten Leistungen in der Bundespolitik" entsprechen müßte. Aber Strauß läßt wiederum offen, wie er sich letztlich entscheiden wird, denn seine Erklärung endet mit dem Satz: "Erst wenn ein Angebot vorliegt, kann unter Würdigung aller sachlichen und perso-

Kohl ist osenkundig darum be-müht, die Gespräche mit Strauß nicht durch kritische Anmerkun-gen aus der CDU belasten zu lassen. Deshalb bestand auf seiten des Kanzlers die Absicht, schon beim ersten Zusammentreffen mit Strauß in aller Offenheit über diese prinzipielle Frage zu sprechen.

Strauß erwartet von Kohl ein "Angebot", wobei er wohl darauf verweisen wird, daß die CDU 191 Abgeordnete, die CSU 53 und die FDP 34 stellt. Aus der CSU weiß

sten Berater, Staatssekretär Ri-

chard Perle, schon seit längerem

inoffiziell verbreitet hatte. Die

Amerikaner werden von der Sorge geleitet. Moskau könne sich auf

einem Zwischenergebnis gleich-sam ausruhen, so daß der Westen

seine eigentliche Absicht, die Null-Lösung bei den Mittelstreckenwaf-fen auf beiden Seiten, aufgeben

Die westlichen Verbündeten der

USA sehen dies nicht als ihre

Hauptsorge. Sie drängen vielmehr, und zwar täglich stärker, daß Wa-shington – nicht Moskau – den nächsten Schritt in Genf machen

und bereits einen konkreten Vorschlag zu einer Zwischenlösung unterbreiten solle. Dies könne, so

argumentierte der italienische Au-

argumentierte der nanenische Außenminister Colombo vergangene
Woche in Washington, gefahrlos
gescheben, die es nur darauf ankomme, die vier Prinzipien, die
Präsident Reagan im Februar als
Bedingung für jede Art Abkom-

men niedergelegt habe, zu beach-

ten, darunter vor allem das Gebot der Gleichheit auf beiden Seiten.

MANFRED SCHELL, Bonn mellen Verndlungsergebnisse mittelbar vor Beginn der voritenden Koalitionsgespräche chen CDU und CSU hat gerder der CSU-Vorsitzende Franz f Strauß öffentlich seinen Anch auf ein Ministeramt im neuthaundeskabinett angemeldet. In in München verbreiteten Erning betonte Strauß: "Es ist steverständliche und einmütige rzeugung der CSU, daß der stevenständliche rzeugung der C wäre auch ein geeigneter Nachfolger von Karl Carstens im Amt des Bundespräsidenten. Aber es gibt

keine Anzeichen dafür, daß Stol-tenberg, der 54 Jahre alt ist, schon jetzt aus der Tages-Politik aus-scheiden möchte. Für Strauß bliebe deshalb nur das Verteidigungs-oder das Innenministerium übrig. Für den sachpolitischen Teil der Verhandlungen hatten Kohl und Strauß Papiere mitgebracht. Der CSU-Vorsitzende hatte sein umfängliches Positionspapier - die WELT hat darüber berichtet -schon am Samstag dem Kanzler

Auch Bundeskanzler Kohl hat

sich jetzt noch einmal ausdrück-lich für die Unterbreitung eines neuen amerikanischen Vorschlags

in Richtung einer Zwischenlösung

ausgesprochen. In einem Interview

mit der "Washington Post", das gestern veröffentlicht wurde, sagte er: "Jetzt ist die Zeit für einen

er: "Jetzt ist die Zeit für einen neuen Vorschlag gekommen." Das heiße aber nicht, so fügte der Bun-deskanzler hinzu, daß der Westen sein endgültiges Ziel, die Null-Lö-sung, aufgeben müsse. "Die deutsche Karte ist für die Soviets die entscheidende" führ

Sowjets die entscheidende", fuhr Kohl fort. "Wenn sie merken, daß

sie diese Karte nicht spielen können, dann wird dies in Genf seine Wirkung erzielen, besonders, wenn

die Amerikaner einen Schritt nach

vorne getan haben." Kohl deutete an, daß er sich in seiner Bereit-schaft, mit der Dislozierung der neuen NATO-Waffen im Dezember zu beginnen, leichter fühlen werde, wenn die Amerikaner durch einen

neuen Vorstoß in Genf, für die eu-ropäische Öffentlichkeit sichtbar,

ihren ernsten Verhandlungswillen

## USA zu Zwischenlösung bereit

Weinberger: Nulloption bleibt Ziel der Genfer Verhandlungen über Raketen

TH. KIELINGER, Washington Die amerikanische Regierung ist nach den Worten von Verteidigungsminister Weinberger durch-aus bereit, "Zwischenergebnisse" bei den Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenraketen ins Auge zu fassen. Doch müßten die So-wiets den nächsten Schritt ma-chen, nicht der Westen. "Sie haben bisher noch keinen ernsthaften Gegenvorschlag zu unserer Eingangsposition vorgelegt", sagte Weinber-

In einem Fernsehinterview legte Weinberger zum ersten Mal offen, in welchem Kontext die USA die Möglichkeiten eines Zwischener-gebnisses in Erwägung ziehen würden "Wenn im ersten Paragra-phen (einer solchen Zwischenvereinbarung) stünde, daß sofort nach der Unterzeichnung dieses interi-mistischen Abkommens beide Seiten zusammentreffen, um die letzte Stufe, die Stufe Null, auszuhan-dein, dann, so glaube ich, könnte es ein Zwischenabkommen geben."

Weinberger griff damit Argu-nente auf, die einer seiner wichtig-

#### Brandt wird Alterspräsident des Bundestages

Der von seinem Bundestagsman-dat zurückgetretene Werner Vogel, Spitzenkandidat der Grünen in Nordrhein-Westfalen, hat gestern vor der Presse in Bonn zugegeben, SA-Sturmführer gewesen zu sein. Wie Vogel sagte, sei der Vorstand der Grünen in Nordrhein-Westfalen schon vor Jahren davon informiert gewesen.

Vertreter der Grünen erklärten gestern, daß es "Versäumnisse" bei der Listenaufstellung gegeben habe. Dort war Vogels NS-Vergan-genheit nicht mehr zur Sprache gekommen. Für Vogel rückt der 28jährige Maurer Dieter Drabiniok

ins Parlament nach Anstelle Vogels müßte jetzt der ehemalige Minister für innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke, der am 11. April 70 Jahre alt wird, Alterspräsident werden. Er ist jetzt der älteste der 520 Parlamentarier. Gegen Franke läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung und Urkundemunterdrückung in Zu-sammenhang mit Unregelmäßigkeiten in dem von ihm bis zum 1. Oktober geführten Ministerium. Franke hat deshalb verzichtet. Das Amt des Alterspräsidenten des Bundestages fällt nun an den SPD-Vorsitzenden Willy Brandt (69). Bereits nach der Wahl 1980 war die konstituierende Sitzung des Parla-ments von einem Präsidenten der SPD eröffnet worden.

#### Polen gingen für "Solidarität" auf die Straße

AFP/AP/KNA, Warschau
Der polnische Arbeiterführer
Lech Walesa wollte nach eigenen
Angaben gestern in Danzig selbst
zum Denkmal für die Opfer des
Warscheiten Aufstrade von 10270 Werftarbeiter-Aufstands von 1970 kommen, wo die im Untergrund arbeitende Gewerkschaft "Solidarität" für den Nachmittag zu einer neuen Demonstration aufgerufen

nate.

Am Sonntag waren in Danzig rund tausend, in Warschau und Breslau mehrere hundert Menschen für die Wiederzulassung der Gewerkschaft auf die Straße ge-gangen. Walesa teilte mit, ihm sei von Polizisten die Teilnahme ver-

wehrt worden.
Die "Solidarität" ist nicht nur in Arbeiterkreisen aktiv. Wie ein in den Westen gelangtes Exemplar der Untergrundzeitschrift "Godnosc" belegt, gibt die Gewerkschaft sogar Angehörigen der Miliz und Polizei Ratschläge für ihr Verhalten: Sie sollten sich immer betreit sein nicht für die Regie wußt sein, nicht für die "Regiewußt sein, nicht für die "Regie-rungsclique" zu arbeiten, sondern für Polen. Nicht gegen Freiheits-kämpfer dürften sie vorgehen, son-dern ausschließlich gegen Verbre-cher. Sie sollten sich mit gleichge-ziehen Kollagen zusammenschliesinnten Kollegen zusammenschlie-Ben und die Kollegen isolieren, die mit dem Geheindienst zusammenarbeiten. In den eigenen Kreisen müßten sie stels Zeugnis dafür ablegen, "daß wir nicht gedankenlose Befehlsempfänger sind".

#### Kissinger für Raketen mit nur einem Sprengkopf

AFP, New York
Der frühere amerikanische AuBenminister Henry Kissinger hat in
einem Artikel des "Time Magazine" vorgeschlagen, die USA sollten die derzeitige unklare strategische Si-tuation zwischen Ost und West durch die Entwicklung mobiler Ra-keten mit nur einem Atomsprengkopf bei gleichzeitiger Abschaffung der Raketen mit Mehrfachsprengköpfen beenden. Seiner Meinung nach ist heute das strategische Gleichgewicht "inmitten einer tech-nologischen Revolution, in der Tausende von Sprengköpfen von nur wenigen hundert Raketen getragen werden können, schwer zu errei-

Kissinger schlägt folgenden drei-stufigen Plan vor: 1. Die USA sollten die Entwicklung von Raketen mit einem einzigen Sprengkopf be-schließen Im Idealfall könnten sich die USA und die UdSSR auf eine möglichst niedrige Höchstzahl die-ser Raketen für beide Länder einigen. 2. Wenn die Sowjets ein derartiges Abkommen zurückweisen, soll-ten die USA "einseitig vorgehen" und der Zahl der sowjetischen Atomsprengköpfe Rechnung tra-gen, um die amerikanische Unver-letzbarkeit sicherzustellen. 3. Die USA sollten ihre Raketen in Europa 1986 stationieren, sollten aber deren Stationierung hinausschieben, wenn sich die Sowjets entschließen würden, ihre SS-20-Raketen ab 1986

#### DER KOMMENTAR

HERBERT KREMP

Erich Honecker möchte, wie er in Leipzig erklärte, die Bundesrepublik Deutschland besuchen. Für den Besuch liegt eine Einladung der verflossenen Regierung vor. Bundeskanzler Kohl hat nach seiner Amtsübernahme im Oktober letzten Jahres die Höflichkeit seines Vorgän-gers bestätigt, wobei es ganz selbstverständlich ist, daß ein Besuch des Staatsratsvorsitzenden sorgfältig vorbereitet werden muß. Da dies nicht so einfach ist, wird sich der Bundeskanzler ein zweites Mal zu der Sache erst Ende April, nach der Regierungserklärung, äußern. Bis dahin ist keine amtliche Stellungnahme zu erwarten.

Honecker hat sich im Leipziger Messestand zur Situa-tion in Deutschland zurückhaltend geäußert. Schärfere Töne blieben aus, weil sie nach der Umkehrung der Kräfteverhältnisse in der Bundesrepublik keinen Eindruck mehr machen würden. Hier steht jetzt niemand mehr unter dem Zwang, verfehlte Prophetien erfüllen zu müssen. Der frühere Bundeskanzler hatte sich darunter noch zu biegen wie eine Barlach-Figur. Nach Werbellin und trotz der Erfahrung von Gü-strow am Tage der Vergewaltigung Polens stellte er im Dezember 1981 noch "Bewegung" bei Zwangsumtausch und Reiseverkehr in (vage)

Aussicht. Nichts davon ist in dere Seite folgen würde.

Erfüllung gegangen. Das ganze Deutschland wartet.

Deshalb ist die sorgfältige Vorbereitung des Honecker-Besuchs ein Gebot der Vorsicht. Man kann die Deutschen nicht immer wieder enttäuschen. Wolkige Worte sind ebensowenig ein Ersatz wie ein süßes Bonbon. Es geht um die Minderung des Zwangsumtausches, der wie eine Geldmauer den Reiseverkehr behindert; es geht um eine Verbesserung der Reisemodalitäten, im Sinne der Kultivierung, der schikane-freien Zügigkeit. Und es geht um den Frieden an der Grenze, die, wie Rainer Barzel sagte, "frei sein muß von Furcht und Tod". Frieden – dazu ge-hört Freizügigkeit. Krieg ist nur möglich, wo Volksverhet-zung betrieben wird. Haben wir das in Deutschland nicht mit historischer Eindringlichkeit erfahren?

Erkundet werden müßte zur Vorbereitung schließlich. was Honecker mit der Über-nahme des Wortes "weniger Waffen" meinte. Wie auf Seite drei dieser Ausgabe zu lesen ist, hat Ost-Berlin seine Grenztruppen an der Zonengrenze zur Stoßtruppe für Of-fensiveinsätze hochgerüstet während der Bundesgrenzschutz auf unserer Seite von dem fidelen Innenminister Baum ausgemagert wurde. Dagegen wäre dann nichts mehr zu sagen, wenn die an-

## Sozialisten hatten im zweiten Anlauf mehr Erfolg

Innenminister Defferre bleibt Marseilles Bürgermeister

Frankreichs Staatspräsident Mit-terrand hat aus dem für die Linke unerwartet guten Ergebnis der Kommunalwahlen bisher keine unmittelbar erkennbaren Schlußfolgerungen gezogen. Er konferier-te wie jeden Montag fast zwei Stun-den lang mit Premierminister Mau-

roy.

Die Spekulationen über eine Re-gierungsumbildung, die noch in der Vorwoche in Paris hohe Wellen geschlagen hatten, waren abge-flaut, nachdem von den zehn Ministern, die sich zu einer Stichwahl hatten stellen müssen, neun in ihren Gemeinden einen Sieg errungen hatten. Nur die Staatssekretä-rin für Familienfragen, Georgina Dufoix, war in Nimes als Listenzweite in die Niederlage der Kom-munisten hineingezogen worden. Die KPF scheint der eigentliche Verlierer der Wahlen zu sein.

Allgemein ging man in Paris am Montag davon aus, daß der Staats-chef erfolgreiche Minister nicht "bestrafen" könne. Eine "technische" Regierungsumbildung im Sinne einer Straffung der Mann-schaft, die nun schwierige wirt-schaftliche und monetäre Aufga-

schaftliche und monetäre Aufgaben bewältigen muß, wird indes nach wie vor nicht ausgeschlossen. Die Regierungsmehrheit hat im zweiten Wahlgang am Sonntag von der offenbar großen Mobilisierung der Wählerneserven profitieren und das schlechte Ergebnis des ersten Wahlgangs weitgehend wieder wettmachen können. So verlor sie nur 30 der 61 Städte von über 30 000 Einwehnern welche ein 30 000 Einwohnern, welche sie 1977 erobert hatte. Insgesamt konnte die Linke von den 221 Städten dieser Kategorie 120 halten. Als symbolhaft für den relativen

A. GRAF KAGENECK, Paris rankreichs Staatspräsident Mitand hat aus dem für die Linke rwartet guten Ergebnis der uberraschungssieg des Innenministers Gaston Defferre in Marseulle gelten, der seinen Gegner, den Giscardisten Gaudin, mit 52 Prozent Mehrheit höher als erwartet schlagen konnte. In Lille ging Premierminister Mauroy mit Premierminister Mauroy der Stack-54 Prozent überlegen aus der Stichwahl hervor. Mauroy wie Defferre stellten anschließend fest, die Op-position habe ihr Ziel – Rache für die Niederlage von 1981 zu üben – verfehlt. Oppositionsführer Chirac, der in Paris triumphierte, sprach dagegen von einer "Etappe zum Sieg in den Parlamentswahlen 1986". Der Franc konnte sich am Mon-

tag an den Devisenbörsen im Verhältnis zum vergangenen Freitag leicht festigen, blieb aber mit ei-nem Kurs von 2,87 zur D-Mark in der Nähe seines untersten Interventionspunktes. Eine generelle Bereinigung der Paritäten innerhalb des Europäischen Währungssystems (EWS) wird, nachdem sich Erwartungen zum letzten Wochen-ende nicht erfüllten, in Paris als "direkt bevorstehend" gewertet. Als wahrscheinlicher Termin gilt das kommende Wochenende, dem unmittelbar der nächste europäi-sche Gipfel in Brüssel unter Vorsitz von Bundeskanzler Kohl folgen wird. Dem Vernehmen nach hat Wirt-

schafts- und Finanzminister Delors Bonn bereits wissen lassen, daß er von der Bundesrepublik ein besonderes Entgegenkommen bei der neuen Franc-Mark-Parität erwar-tet: Die D-Mark müsse stärker auf-gewertet als der Franc abgewertet

Seite 2: Das Wunder an der Seine Seite 7: Stichwahl

#### **KSZE: Neutrale unternehmen** letzten Einigungsversuch

Jugoslawien legt heute Kompromißdokument vor

Bei der seit 28 Monaten tagenden KSZE-Folgekonferenz in Madrid unternehmen die neutralen und blockfreien Länder heute einen letzten Einigungsversuch: Delegations-Sprecher sagten, Jugoslawien werde im Namen dieser Staaten ein Abschlußdokument vorlegations der Staaten ein Abschlußdokument ein Abschl gen, das einen Kompromiß zwischen den beiden Militärblöcken NATO und Warschauer Pakt er-

möglichen soll. Der schweizerische Botschafter Edouard Brunner meinte, das Do-kument umfasse alles, was realisiert werden könne. Es komme den westlichen Forderungen nach Ver-besserungen der Menschenrechte in Ost-Europa auf halbem Weg ent-gegen. Das gleiche gelte für die Ziele der Sowjetunion und ihrer Verbündeten auf dem Weg zu einer europäischen Abrüstungskonfe-renz. Falls dieser Vorschlag akzeptiert werde, könne die Konferenz der 35 Teilnehmerstaaten bis zum 27. April abgeschlossen werden.
Allerdings läßt der von Österreich, Zypern, Finnland, Liechtenstein, Malta, San Marino, Schweden, der Schweiz und Jugoslawien erarbeitete Kompromiß besonders

umstrittene Themen aus. So werden etwa westliche Forderungen, der Ostblock solle die Störung von Rundfunksendungen einstellen, nicht erwähnt. Auch die vom Westen gewünschte Regelung, die die Ausweisung von Journalisten verhindern soll, wird in dem Kompromiß nicht aufgegriffen. Der von der Sowjetunion abgelehnte Vorschlag einer Expertensitzung über menschliche Kontakte in Europa wird durch eine Sitzung über Menschenrechte ersetzt. Im Schlußentwurf der Neutralen und Blockfreien wird Stockholm

als Tagungsort für europäische Abrüstungsverhandlungen empfohlen. In Wien solle das nächste Folgetreffen der Konferenz über Si-cherheit und Zusammenarbeit in Europa stattfinden. Finnland wird aufgerufen, in zwei Jahren ein Treffen zum 10. Jahrestag der Un-terzeichnung der Schlußakte von Helsinki vorzubereiten. Experten-Treffen zu den Themen Kultur, Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum, friedliche Beilegung von Streitigkeiten und Menschenrechtsfragen sollen in Paris, Venedig, Athen und Ottawa abge-

## Opec einig: Ölpreis wird gesenkt Saudi-Arabien muß Produktion der Markdage anpassen / Kritik aus Iran

WILHELM FURLER, London

Zwölf Tage ununterbrochener Verhandlungen der Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in London haben jetzt doch noch zu einer Einigung über neue Ölpreise und Produktionsmengen geführt. Dies wurde gestern nachmittag von einem Sprecher der Organisation offiziell

Über ein neues gemeinsames Preisgefüge für Opec-Öl bestand unter den im Londoner Hotel Intercontinental versammelten Ministern mit Ausnahme ihres Kollegen Mohammed Gharazi aus Iran schon sehr rasch Übereinstimmung. So wird der Opec-Referenz-preis für leichtes Saudi-Öl um 15 Prozent von bisher 34 Dollar je Barrel (ein Barrel = 159 Liter) auf 29 Dollar gesenkt.

Größte Problene bereitete dage-gen von Anfan; an die Frage, wie stark die Produtionsmengen der einzelnen Mitgiedsländer reduziert werden sollen, um den neuen Referenzpreis asreichend abzustützen. Um die agestrebte Opec-Produktionsque von 17,5 Millionen Barrel pro 'ag zu garantieren, hätten sich einie Mitgliedsländer zu einer stärkem Drosselung ihren Westellung ihren Westellung ihren Westellung ihren Westellung in der Starken Drosselung ihren Westellung in der Starken Drosselung ihren Westellung in der Starken Drosselung in der Starke rer Förderung kreit erklären müssen, als sie vorallem ihrer angespannten Haushitslage wegen akzeptieren wollte

Der Durchbrid scheint nun dadurch gelungersu sein, daß sich Saudi-Arabien, as größte Ölex-port-Land der elt, bereit erklärt hat, seine Prodution den jeweiligen Nachfrageswankungen an-zupassen. Die ingen Opec-Länder sollen sichierweil strikt an

G

ihre Produktionsquoten halten. Dies bedeutet, daß Saudi-Arabien jeweils die Differenz zwischen der Welt-Nachfrage nach Opec-Öl und der festgelegten Produktionsmen-ge der zwölf anderen Opec-Länder produzieren würde. Da man nach wie vor damit rech-

nen kann, daß das Opec-Kartell von einer Gesamtproduktionsquote von 17,5 Millionen Barrel pro Tag ausgeht, die Nachfrage nach Opec-Öl aber aus Gründen der Energieeinsparung, wegen der weltweiten Rezession und durch die Produktionsausweitung durch Nicht-Opec-Mitgliedsländer wie Großbritannien und Mexiko von 31 Millionen auf heute nur noch weniger als 15 Millionen Barrel pro Tag gefallen ist, würde Saudi-Arabien eine deutliche Produktionsdrosselung zumindest in absehbarer Zeit hinnehmen müssen.

EWS-Korrekturen

S. 11

## DIE WELT

## Chlodwig im Hermlin

Von Günter Zehm

Commenden April soll in Ost-Berlin das nächste A.,Gespräch über den Frieden" zwischen westdeutschen Schriftstellern und offiziellen Vertretern des Schriftstellerverbandes der "DDR" stattfinden. Gastgeber drüben: Stephan Hermlin. Soeben erscheint nun (im Claasen-Verlag) ein Buch von Karl-Heinz Jakobs, in dem schwere Anklagen gegen eben diesen Hermlin erhoben werden. Es wäre geboten, die Vorwürfe erst einmal zu klären, bevor man sich zur neuen Pilgerfahrt an den Alexanderplatz aufmacht.

Jakobs, der sich, mit einem Dreijahresvisum der SED versehen, seit 1981 im Westen aufhält, behauptet nicht mehr und nicht weniger, als daß die scheinliberalen Auftritte Hermlins dazu dienten, junge ostdeutsche In-tellektuelle aus der Reserve zu locken, damit sie anschließend vom Staatssicherheitsdienst eingesammelt werden können. Er erinnert an die vielen, die sich 1976 nach der sogenannten Biermann-Petition hinter Hermlin gestellt hatten: "Sie gingen alle ins Elend, es sei denn, sie widerriefen, wie Hermlin es später tat. Sie gingen ins Elend, und er erhielt den Vaterländischen Verdienstorden in Gold."

Jakobs gibt ein Telefongespräch wieder, das er vor dem ersten "Friedensgespräch" in Ost-Berlin mit der Lyrikerin Sarah Kirsch geführt hatte. "Wozu tut Hermlin das?" habe Frau Kirsch gefragt. "Hat er noch nicht genug Menschen ins Unglück gestürzt? . . . Wieder werden sich viele unschuldige Menschen zu erkennen geben, wieder wird der Staatssicherheitsdienst Menschen einsammeln, diesmal gedeckt von der internationalen Öffentlichkeit."

Der Vorgang erinnert an die frühe Frankenzeit, als König Chlodwig aus Herrschsucht und Eifersucht alle seine Verwandten umbrachte. "Ach, ich habe keine Verwandten mehr", klagte er dann vor Gregor von Tours, "die mit mir zusammen trauern könnten." Er tat es aber aus Arglist, berichtet Gregor, um vielleicht doch noch einen Überlebenden hervorzulocken. Lebt sein Beispiel etwa heute noch?

#### Zur Sache

Von Heinz Barth

Zu Beginn der Woche, in der die ersten Entscheidungen über die Zusammensetzung der neuen Bundesregierung erwartet werden, ist es ein normaler Vorgang, daß sich das Karussell der personalpolitischen Spekulationen schneller dreht. Franz Josef Strauß hat gute Gründe, die Karten, mit denen er in Bonn antritt, dicht an die Brust zu halten.

Wir haben keine Schwierigkeiten, ihm zu glauben, daß er nicht den Anstoß zu den Vermutungen gab, die über seine künftige Rolle in der Bundespolitik angestellt wurden – auch und gerade im Lager der CSU, wo es manche geben mag, die ihn aus übergeordneten – oder anderen - Gründen lieber in Bonn als in München sähen.

Auch scheint es uns durchaus legitim, daß Strauß in der Stunde der Wahrheit hohe Forderungen anmeldet. Es entspricht gutem parlamentarischem Brauch, die zweitstärkste Koalitionspartei so zu berücksichtigen, wie es ihrem politischen Gewicht entspricht. Noch ist es ungewöhnlich, daß nach einer Wahl, die für lange Jahre die Weichen gestellt hat, ein hartes Ringen um die Schlüsselposition im Kabinett stattfindet.

Es kann keine Rede davon sein, der bayrische Ministerpräsident sei, wie ein Magazin hämisch bemerkt, um sein Wunschressort – das Außenministerium – "ge-prellt" worden. Er ist Realist genug, um zu erkennen, daß dies nicht die Stunde ist, den historischen Sieg der Koalition der Mitte durch einen Personalkonflikt nachträglich in Frage zu stellen. Es steht auf einem ganz anderen Blatt, ob einem Mann von seiner staatsmännischen Erfahrung ein Mitspracherecht an den weltpolitischen Entscheidungen Bonns vorenthalten werden sollte. Wie knapp der personalpolitische Spielraum in einem Kabinett von den Qualitäten der Regierung Kohl ist, hat Gerhard Stoltenberg durch seine finanzpolitische Leistung bewiesen. Es sollte jetzt weniger um Personalien als um die Grundsatz-Entscheidungen gehen, von denen Strauß immer gesagt hat, daß es ihm auf sie in erster Linie ankommt.

## Ordnung muß sein

Wo ich sitze", sprach Bismarck, als er noch nicht der Eiserne Kanzler, sondern der elastische Diplomat war, "ist oben." Wo die Grünen im Deutschen Bundestag sitzen werden, ist noch nicht sicher. Es sollte sie freilich nicht bekümmern, sind sie doch in den Deutschen Bundestag eingezogen, um die Sitz-, Kleider- und sonstige Ordnung von gestern durch Entkrawattisierung und andere Entspannungsschritte dem verdienten Spott preiszugeben. Doch ach, das Gestern holt sie ein. Und nicht nur insofern, als sie sich selber ihres Alterspräsidenten entkleideten - und damit ihrer Chance. das

erste Wort im neuen Bundestag zu haben. Wo sie sitzen werden, ist vermutlich links außen. Insofern muß die alte Ordnung sie weniger schmerzen als die SPD, deren Fortschrittsflügel sich ungern linksaußen überholen läßt. Doch saß im Ersten Deutschen Bundestag schon jemand anderer als die SPD an jener Südseite, nämlich die KPD; da können viele Grüne ohnehin Erbansprüche geltend machen. Nein, was mildes Grün in Zornesröte wandeln kann, sind Probleme uralter bürgerlicher Sitzordnung. Der Bundestag hat Doppelpulte. Die Grünen haben eine dreiköpfige Fraktionsführung. Wer sitzt nun vorn, wer ist in zweiter Linie Führer? Wer sitzt vorn zur Rechten? Links ist, wo das Herz schlägt, aber rechts ist von alters her der Ehren-

platz. Soll man da auch rotieren? Ihr Beinahe-Alterspräsident hatte noch mit Krawatte zur Eröffnungsrede kommen wollen. Wie er denn überhaupt jene alten Werte hochhielt, die er laut "Spiegel" bei den jungen Grünen neuentdeckt zu haben glaubte: Vertrauen, Treue, Liebe, Zuneigung und menschliche Anständigkeit; "wie die mich abgeküßt haben!" Sie küßten und sie schlugen ihn - aber er, der alte Sturmund-Drang-Führer, der das Gestern verdrängte: wußte er wirklich nicht mehr, wie das mit der menschlichen Anständigkeit unter Straßenaktionisten ist?



Mitterrand und Marchais in Bergnot

ZEICHNUNG HICKS / COPYRIGHT DIE WELT

## Dreifach erhärtet

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Die bundespolitische Bedeutung der Barschel-Wahl im deutschen Norden liegt darin, daß sie nach der Bundestagswahl und der Regionalwahl Rheinland-Pfalz den dritten Beweis eines furorehaften Aufbruches darstellt. Nach den Erschütterungen des in Bonn mit einem Koalitionsumbruch vollzogenen Regierungswechsels kehrt die Bundesrepublik Deutschland zur

Normalität und Stabilität zurück. Mit der Wiederkehr eines CDU/ CSU-Kanzlers an die Regierung ist zum ersten Mal in unserem Staat ein Zyklus wechselnder Machtausübung vollendet worden, der als naturgegeben gelten kann, solange im Deutschen Bundestag das Triebwerk des traditionellen Dreiparteien-Systems funktioniert. Auf zwei Jahrzehnte Unionskanzlerschaft folgten dreizehn Jahre sozialdemokratischer Kanzlerschaft; das ist der Zyklus, dessen Rhythmus sich allerdings im zweiten Durchgang verkürzen dürfte. Mit dem zweiten Zyklus, der am Tage der Wahl Helmut Kohls zum Bundeskanzier begann, geraten wir normale Abläufe vorausgesetzt bereits an die Schwelle des neuen

Jede der beiden großen Volksparteien, die zugleich die möglichen Kanzlerparteien sind, hat jetzt eine Periode der Regierung und eine Periode der Opposition hinter sich. Die Union hatte den einmaligen Vorzug, mit Konrad Adenauer den Staatsgründungskanzler zu stellen; aber sie blieb nicht vom ruinösen Kräfteverschleiß als Kanzlerpartei verschont, der notwendigerweise früher oder später - wie nun auch die SPD weiß - auf die Bänke der

Opposition zwingt. Die Sozialdemokraten, die nach vier Jahrzehnten mit Willy Brandt wieder einen deutschen Kanzler präsentieren konnten, haben im Überschwang des "mehr Demokratie wagen" und einer missionarischen Ostpolitik ihren gewaltigen Stau an Pathos verbraucht. Schon unter Kanzler Schmidt wurden sie von ihrem Höhenflug zur Konzentration auf das Machbare ernüchtert. Zwar ist Schmidt mit seinem Versuch, die SPD zu einer pragmatischen Regierungspartei zu erziehen, schließlich gescheitert; dennoch kann man sagen, daß die Sozialdemokraten ihre historisch bedingten Nachholbedürfnisse in ihren Kanzlern Brandt und Schmidt erfüllt sehen. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich nach der Bundestagswahl in die Opposi-tionsrolle schicken, spricht dafür.

Vorerst muß es ihnen genügen, daß die weitaus meisten Bürger ihrer Partei die prinzipielle Kanzlerfähigkeit keineswegs abspre-chen In diesem Sinn mag ihnen der relative, aber durchaus zu würdigende Stimmengewinn Björn Engholms in Schleswig-Holstein eine Tröstung sein.

Die Erfahrung lehrt, wie schwer es die Volksparteien haben, ihre Nachfolgeprobleme zu bewältigen. Die Union hat die Nachfolge ihres großen Ahnherrn Adenauer erst mit den drei Wahlen des März 1983 zweifelsfrei gelöst. Kohl nennt sich zu Recht den Enkel des Alten. Ludwig Erhard und Kurt-Georg Kiesinger - obschon Kiesinger den Ehrentitel eines Kanzlers der inneren Reformen verdient - bieten sich in der Rückschau als Kanzler des gleitenden Übergangs von Adenauer zu Brandt und Schmidt dar. Rainer Barzel war ein brillanter Oppositionsführer, der an der Schwelle zur Kanzlerschaft stürzte. Aber auch Kohl benötigte sechs Aufbaujahre in Bonn, ehe er und die Zeit reif waren für seine Kanz-

Die SPD muß nicht wie die Union (diese von 1963 bis 1983) zwanchen Vogel wird geduldige Beharrlichkeit üben müssen, ehe er wirk-lich weiß, ob er in der Sozialdemokratie der geborene Nachfolger Schmidts ist, jenes Kanzlers, der nach Adenauer am längsten regiert

Im ersten vollendeten Zyklus der wechselnden Machtausübung sind im Grundsatz auch die inhaltlichen Möglichkeiten deutscher Politik im Spannungsfeld Ost-West ausgelotet worden. Adenauer verankerte die Westbindung, Erhard errichtete die Lebensordnung der sozialen Marktwirtschaft, Brandt hat mit



Grün ist kaum noch die Hoffnung:

dem Moskauer Generalvertrag die Perspektiven einer aussichtsreichen Ostpolitik eher verkürzt als ausgeschöpft. Während der Sozialdemokrat Karl Schiller die Wirtschaftspolitik noch wie ein Erbe Erhards betrieb, verschrieb sich die SPD am Schluß der Amtszeit Schmidts einer Wirtschaftspolitik des gewerkschaftlichen Gilde-

Kohl ist jetzt die Aufgabe gestellt, im Geiste Adenauers und Erhards Westbindung und Marktwirtschaft so zu erneuern, daß sie auf der Höhe der Zeit stehen. Die SPD ist mit dem Wundmal in die Opposition eingerückt, an einer kontinentaleuropäisch verengten Ostsicht, also an einem Mangel weltumspannender politischer Phantasie zu leiden und zur Entfesselung der wirtschaftlichen Wachstumskräfte unfähig zu sein. Die Frage ist, ob es eine Rollenverteilung auf immerdar zu sein hat, daß die Union festen außenpolitischen Rückhalt und wirtschaftlichen Wohlstand schaffen muß, auf daß es der SPD als nachfolgender progressiver Regierungspartei mög-lich sei, außenpolitisch in Richtung Osten zu experimentieren und den übernommenen Wohlstand aufzuzehren, indem sie ihn verteilt.

Die FDP versteht sich im Drei-Parteien-System als Kanzlermacher und Mehrheitsbeschaffer. Sie will \_liberale Politik" bald mit der Union, bald mit der SPD durchsetzen. So vollstreckt sie Koalitionswechsel und begeht dabei jedesmal beinahe Selbstmord. In Zeiten solcher Umbrüche schmilzt sie, wie auch jetzt in Schleswig-Holstein, auf die drei Prozent ihrer Stammwählerschaft zusammen. Muß das für immer so bleiben?

Eine Analyse der dargelegten Rollenverteilung zwischen Union und SPD weist der FDP einen festen Platz und ein Wächteramt zu. Im liberalen Staat ist gelebter Liberalismus zu allererst ein Geschenk der sozialen Marktwirtschaft als unserer freiheitlichen Lebensordnung. Diese Lebensordnung unverdrossen gegen die populisti-schen Sündenfälle der großen Volksparteien zu verteidigen, ist der Daseinszweck der FDP.

Nur so wird die FDP auch ihren angestammten Platz der dritten Partei gegen die Grünen behaupten, die interessanterweise ausge-rechnet in Schleswig-Holstein ebenfalls auf eine Stammwählerschaft von weniger als vier Prozent geschrumpft sind. Grün ist die Heide, aber nicht zwangsläufig die

## IM GESPRÄCH Gladstone-Box

## Geheimnis im Holzrahmen

Von Fritz Wirth

Heute nachmittag um 15.15 Uhr Höffnet der britische Schatz-kanzler Sir Geoffrey Howe die Tür seines Amtssitzes in Downing-street 11 und hält der wartenden Meute von Fotografen ein zerschla-genes und zerfieddertes Monstrum von Koffer entgegen, mit dem un-ter normalen Umständen sich kein ordentlicher Mensch öffentlich se-hen lassen wirde. Dach die Meute hen lassen würde. Doch die Meute fotografiert es, als sei cs ein nach Jahrhunderten wiederentdeckter Schrein\_

Schrein.
Es ist in der Tat am heutigen Tag, dem "Budget Day", das heiligste und bedeutendste Möbelstück der britischen Politik. In dem Koffer liegt das, was gläubige Politiker als das größte und wichtigste Staatsgeheimnis des Jahres bezeichnen, obwohl es seit Tagen bereits mehr oder minder verdeckt in nahezu allen britischen Zeitungen enthüllt wurde; die Budget-Rede. wurde: die Budget-Rede.

Haushaltsreden sind in jedem Land der Welt rhetorische Trok-kenware mit unbegreiflichen Statistiken und Zahlenkolonnen. In stiken und Zahlenkolonnen. In Großbritannien sind es fieberhaft erwartete Verbraucher-Nachrich-ten, die direkt ins Portemonnaie des Bürgers einschlagen. Die Bud-get-Rede sagt ihm, wieviel Steuern er im nächsten Jahr zu zahlen hat. Und wenn der Schatzkanzler nach zwei Stunden seine Rede beendet hat, ist der Benzinpreis nicht selten um fünf Pfennig der Liter teurer, als er es noch zu Beginn der Rede

Politik – und besonders ihre schmerzhafteren Erscheinungsformen - verkauft sich in Großbritanmen besser, wenn sie ins Gewand der Geschichte und der Traditio-nen eingehüllt ist. Und darum hat dieser Koffer, der aussieht, als hätten Generationen von Steuerzahlern auf ihm bereits ihren ohn-mächtigen Zorn ausgetobt, seine besondere Bedeutung. Er erinnert die Briten daran, daß ihr Budgetschmerz schon von Dutzenden anderen Generationen geteilt und er-

tragen worden ist. Der Koffer ist 125 Jahre alt. Gladstone ließ ihn ansertigen, als er



Nur zwanzig kennen den Inhali genau: Schatzkanzier Howe mit Bud

Schatzkanzler war. Das Monstrum ist aus Holz, das immer deutlicher durch den dünn gewordenen scharlachroten Lederbezug durch scharlachroten Lederbezug durch-schimmert. Es mißt 35 mal 25 Zen-timeter, trägt an der Außenseite das Monogramm der Königin Vic-toria "VR" und die Bezeichnang "Charscellor of the Exchequer". Generationen von Politikern bs.

ben ihn klagios und frei von aller Eitelkeit benutzt, bis er im Jahre 1964 dem damaligen Schatzkanzier zu schäbig erschien. Er ließ einen neuen Koffer aus braunem Lede anfertigen. Seine Nachfolger is doch griffen nur zu begierig wieder auf das historische Stück zurück das sie nach seinem "Erbauer" auch die "Gladstone-Box" nennen.

Nur zwanzig Beamte des Schatz-amtes und die Mitglieder des Rabi-netts wissen, was präzise in diesem Budget-Koffer zu finden ist, wenn der Schatzkanzler ihn heute nach mittag ins Parlament trägt. Ein ein-ziger Schatzkanzler, Hugh Pahon war bisher so töricht, einen Unbe-fugten einen Blick in diesen Koffer und auß Rede-Manuskript werfer und auf Rede-Manuskript werzer zu lassen. Der Unbefugte war ein Journalist der Zeitung "Star". Er geschah am 13. November 1947 Am 14. November schon war Hugt Dalton kein Schatzkanzier mehr.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### LE MATIN

Die Linke hatte die erste Runde Die Linke hatte die erste Runde der Kommunalwahlen politisch verloren. Diese Tatsache wird durch das Wunder des zweiten Wahlgangs nicht grundsätzlich in Frage gestellt: Die vom Sozialis-mus Enttäuschten sind schließlich doch zur Wahl gegangen und ha-ben wissen lassen, daß sie der im Mai 1981 gewählten sozialistischen ben oder besser, daß sie sie insge-samt ohne Enthusiasmus oder Illusionen "den anderen" vorziehen. Man weiß nicht, wie lang dies dauert; aber im Moment kann die Lin-ke noch das "Volk" des 10. Mai mit dem antirechten Reflex mobilisie-ren... Es gibt heute in Frankreich einen großen Teil der Wählerschaft, der nicht wirklich an die Linke glaubt, aber entschlossen auch nicht die Rechte wählt ... Es gibt keine echte linke Mehrheit in Frankreich, aber noch weniger ei-

#### LE FIGARO

ne echte Mehrheit der Rechten.

Mit dem Wahlergebnis in Schleswig-Bel-siein sieht das Pariser Blatt die "CDU-Ära" in der Bundesrepshilk bestätigt:

Jahre lang bitten ließen und den Christdemokraten Richard von Weizsäcker nur sporadisch unterstützten, wollen sie nun eine Koalition mit ihm. Ihre Schwäche ist eindeutig ... gegen Engholm wirk-te sich die nationale Krise der Sozialdemokraten aus, deren Schwere die Bundestagswahlen gerade erkennen ließen. In der Partei Willy Brandts herrscht die größte Ver-wirrung, und wer weiß, wie lange er noch den SPD-Vorsitz behalten

<u>NEUE</u> OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Die Verbesserung der Soziald mokraten gegenüber 1979 ist offe kundig nur auf eine Umschichtu im Wählerpotential dieser Par zurückzuführen. Das entscheide de Ergebnis, an dem sich die SI wird orientieren müssen, ist d Zugewinn der CDU gegenüber c schon sehr erfolgreichen Bunds tagswahl und auch gegenüber d swahl 1979. Die hauchdunne Mehrheit der Uni ist jetzt wieder stabilisiert.

#### HESSISCHE ALLGEMEINE Wirischaftliebe Gründe auch im Land v mutet die Zeitzug hintet dem Wakirp

Im Land zwischen Nord- ur Ostsee war die Hoffnung auf ein Wende der Wirtschaftskonjunkt und der Arbeitslosigkeit offe sichtlich ebenso wahlentscheider wie im Bund. Die Warnung d Sozialdemokraten vor dem totak CDU-Staat fruchtete nicht. D Wähler nördlich der Elbe sucht den Aufwind, nicht den Gege wind. Für Bundeskanzler Kohl i der Erfolg in Kiel um so wertvolk als er das Gewicht der Union i Norden gegen den Süden stärkt.

## SÜDKURIER Das Konstanner Blatt meins sum & schneiden der Grünen:

Für die grüne Fraktion im Bu

destag muß dies ein Alarmsign sein, denn ihre Existenzgrund wird in Frage gestellt, wenn s auch in Zukunft bei Landtagswal len scheitert. Gerade Schleswij Holstein kann hier eine Trendwei de bedeuten. In diesem Bunde land hatten die Grünen mit ihrei Widerstand gegen verschieder umstrittene Projekte - Beispi Brokdorf – ihre ersten Anfangse folge und auch für gestern eir gute Ausgangsposition.

## Das Wunder an der Seine und die Leiden des Franc

Mitterrands Alternative nach den Gemeindewahlen / Von August Graf Kageneck

dem 6. und 13. März war in Paris viel von der zweifelbar gewordenen Legitimität einer desavouierten Regierung zu hören, von vorgezogenen Neuwahlen und Regierungsumbildung.

Die Lage des Regierungsla-gers stellte sich in der Tat verzweifelt dar. In 66 Städten mußte noch einmal gewählt werden, und arithmetisch hatte die Rechtsopposition die faire Chance, davon etwa 40 zu sich herüberzuziehen, nachdem sie bereits 16 im ersten Wahlgang erobert hatte. Zehn Minister erobert hatte. Zehn Minister in die nathause in Ckell Es des Präsidenten Mitterrand war die letzte farnung vor stellten sich zum letzten Gedem Sturm. Vi Jahre später fecht. Bei etwa der Hälfte von ihnen war man sicher, daß sie Elysee an der pitze eines sichtigen gelte. Der Schock muß tief gesessen haben. Was die Minister, die noch einmal ihre Haut gerettet hatten, was die Parteiführer, die plötzlich

française?

Die Franzoser sind ein hintergründiges V.K. Diese Mischung von Galer und Lateiner versteht es n. dem Stimmzettel wie mit dem Skalpell
umzugehen; Lot ind Tadel auf
das Gramm gen auf der politischen Waagso le zu verteilen. 1977 hatter ie einem euphorischen Gis ird ein Jahr
vor den Parlam tswahlen einen gewaltiger Schock versetzt, indem sie 140 Städten
Kommunisten il Sozialisten
in die Rathäuse chickten. Es
war die letzte Jamung vor

Trankreichs Linke hing in den Staub fallen würden. An der Spitze der florituri marschierten der Primierminister und 66 Kommunisten im Frühjahr 1981 schien ihre Stunder Dereits geschlagen zu haben. Es schien nur noch eines kleinen Anstoßes zu bedürfen, um sie auszuzählen. Zwischen der Spitze der florituri marschierten der Primierminister und 66 Kommunisten im Palais Bourbon. Aber schon 22 Monate später, am 6. März der Cäsar im Elyee zeigte von allen Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Wähler nicht aus der Zum Todesstoß aber holten der Wähler nicht aus der Zum Todesstoß aber holten der Wähler nicht aus der Zum Todesstoß aber holten der Spitze der florituri marschierten der Primierminister und 66 Kommunisten im Palais Bourbon. Aber schon 22 Monate später, am 6. März der Cäsar im Elyee zeigte von allen Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Spitze der florituri marschierten der Primierminister und 66 Kommunisten im Palais Bourbon. Aber schon 22 Monate später, am 6. März der Cäsar im Elyee zeigte von allen Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Spitze der florituri marschierten der Primierminister und 66 Kommunisten im Palais Bourbon. Aber schon 22 Monate später, am 6. März der Cäsar im Elyee zeigte von allen Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht. Aus der Zum Todesstoß aber holten der Kiosken berunter ein mißmutiges Gescht aus der Kiosken berunter ein der Kiosken beru ßen im Gegenteil ihre störri-

sche Reserve vom 6. März, um den Lauf des Schicksals noch einmal aufzufangen, das Sperrfeuer nach vorne zu verlegen und den Truppen des angeschlagenen Feldherrn ein neues Antreten zu ermöglichen. Die Linke, noch gelähmt vom Feuerüberfall des 6. März, erlebte ihr Wunder an der Seine. Nicht einer ihrer Führer hat

es in der Wahlnacht versäumt. auf die ernste Warnung hinzuweisen, die man empfangen habe, und die es nun zu berücksichtigen gelte. Der Schock muß tief gesessen haben. Was so kleinlaut geworden waren, so drängend vortrugen, richtete sich an den Staatspräsiden-

ten. Was wird Mitterrand tun? Er steht am Scheideweg. Soll er, wie seine kommunistischen Partner es verlangen, noch energischer als bisher die gemeinsam vereinbarte, das heißt, die marxistisch orientierte Politik des Volksfront-Programms von 1981 fortsetzen? Soll er auf den linken Flügel seiner eigenen Partei hören, der, den Kommunisten nicht unähnlich, jede Änderung der bisherigen Politik kategorisch ausschließt? Oder soll er den Gemäßigten unter seinen Ministern folgen, die, wie Wirtschaftsminister Delors in der Wahlnacht, aus dem Wahlergebnis den Schluß ziehen, "gewisse Fehler" der bisherigen Politik dürften nicht wiederholt werden?

Mitterrand ist ein instinktreicher Politiker. Und es gibt auch die Zwänge der Realität

Der Staatschef muß die Situ tion Frankreichs in Europa in Auge haben, und die ist nich gut. Vor allem nicht im Ve hältnis zum neu erstarkte deutschen Partner. Noch sche nen die Devisenmärkte der Franc eine Frist einräumen 2 wollen. Aber eine Generalb reinigung der Paritäten stel vor der Tür. Paris wird ve suchen, den Deutschen d Hauptlast dieses Schnitts au Zublieden Aber Haffware gil zubürden. Aber Hoffnung gil es nur, wenn die noch einm davongekommenen Sozial sten an der Seine für eine da erhafte Gesundung des Frar sorgen.

Hier liegt die Crux für Mitte rand. Ein gesunder Franc i die Antithese zu Ideologismu Kollektivismus und soziale Manna auf Pump, Nach seine eigenen Wählern sollten ihr jetzt auch die deutschen Par ner klarmachen, wo die Grei zen der Geduld für sein sozial stisches Experiment liegen



## WELT

## Holyrah, Das Beutegut eines Helden kommt unter den Hammer

Von BODO RADKE

inter der Pferdewagen-Ko-lopne von eineinhalb Kilolonne von eineinhalb Kilo-meter Länge trotieten zehn elte spanische Jesuiten mit deur Henkersstrick um den Hals. Henr die staunenden holländithen Protestanten am Wegesrand ihrer ansichtig wurden, ging der Inbel in wüste Beschimpfungen

Der auf einer Art Thron sitzende lann in Admirais-Uniform des Spitzenwagens hörte davon nichts. in umbrausten nur Hochrufe auf der langen Fahrt von Hellevoets-Augelnis nach Amsterdam Immer wieder zeigte er auf ein Kruzifix aus massivem Gold von 150 Zentungen Größe und auf einen riesigen goldenen Pokal neben seinem Thron\*. Beide Beutestücke stammten aus der Kajüte des spanischen Admirals Juan de Benevi-

Und was sich auf den Hunderten von Pferdewagen dahinter türmte, war auch alles Seeräuberbeute: Gold- und Silbermünzen in jeder Menge, Kisten mit Perien und Smaragden, eine 50 Meter lange Ankerkette aus Silber, unzählige Sacke mit Tabak, Zucker, Gewür-

zen und anderen "Kolonialwaren".
Eigentlich war das alles dafür
Destimmt gewesen, den Reichtum
les bei den Holländern so verhaßen Spanien zu mehren. Aber der Mann in Admirals-Uniform an der 3pitze der Kolonne hatte es vier donate zuvor mit den Leuten seier Schifssbesatzungen im Golf on Malanzas den Spaniern abge-agt. Piet Heyn, der Flottenchef der Vestindischen Compagnie von Amsterdam, war dadurch in seiner uederländischen Heimat zum Naionalhelden geworden. Und das ist Piet Heyn bis heute

eblieben, wenngleich sein Sieg iber die spanische "Silberflotte" un schon über 354 Jahre zurückiegt. Zur Zeit wird über ihn, der 577 als Pieter Pieterszoon in delfshaven geboren wurde, noch äufiger als sonst gesprochen. In er Amsterdamer Filiale des interer Amsterdamer Finale Christianalen Auktionshauses Christianalen tie's kommen nämlich morgen

chätze und Gebrauchsgegenstänte unter den Hammer, die erst vor
mapp zwei Jahren aus dem Wrack er "Hollandia", einem der ehema-gen Flaggschiffe Piet Heyns, ge-

/Fillhorgen werden konnten.

An den Tagen, die der Versteige
ante bestehe seitsnatzung am 16. März von gehobenen
Schätzen aus dem Wrack der "Holandia" vorangegangen sind, zogen Fausende Interessenten durch die Räume der Amsterdamer Nieder-lassung von Christie's. Sie befindet sich sinnigerweise in Einem Ge-bäude, das Miher als Schiffahrts-museum diente. Und um das Aut-

tionsangebot noch reichlicher zu machen, sind dort auch Funde aus anderen Wracks von Schiffen des Jahrhunderts zusammengetraren, die im Laufe der letzten Jahre

jeborgen wurden.
Dazu gehören Schätze und GeAll (Ellerauchsgegenstände der "UtAll (Ellerauchsgegenstände der "Ut-\* The half of Orasilianischen Küste während ei-3ank in der Karibik.

Die kostbarsten Dinge, die am wittwoch unter den Hammer komnen, stammen aus dem Wrack dieer Fregatte. So zum Beispiel ein cheibenförmiger Goldklumpen von 466 Gramm Gewicht. Oder ein

Goldstab von 513 Gramm. Doch absoluter Höhepunkt der Versteigerung dürften einige kunstvoll ge-arbeitete Schmuckketten werden, die wahrscheinlich von spanischen Granden unter den mit der "Nuestra Señora de Esperanza" untergegangenen 160 Passagieren für ihre Damen in der Heimat bestimmt waren. Sie haben die 324 Jahre auf dem Meeresboden völlig unbeschadet überstanden.

Besitzer dieser Kostbarkeiten sind der amerikanische Meeres Ar-chäologe Robert F. Marx und die Phönizische Forschungsgesell-schaft von Kanada, die mit dem Entdecker Marx bei der Bergung zusammengearbeitet hat.

Eine dieser Goldketten aus dem Wrack entspricht in ihrer Ausführung präzis jenen, die man im Madrider Prado-Museum auf vier Porträtgemälden hochadeliger Damen als Zubehör zur weiblichen Hoften tracht von damals bewundern kann. Der Ausrufpreis für jedes dieser goldenen Schmuckstücke liegt bei 50 000 Gulden. Aber in Zusammenhang mit ihrem aben-teuerlichen Weg bis zum Auktions-hammer von Christie's in Amsterdam dürfte der Zuschlag erst bei erheblich höheren Summen erfol-

Die Überreste der "Hollandig" liegen vor der Küste Brasiliens auf dem Meeresgrund. Gesunken war das Kriegsschiff während der zweiten Kaperfahrt des Admirals im Dienste der Westindischen Compagnie in einem heftigen Seege-fecht einige Jahre vor dem Gelingen des ganz großen Schlages ge-gen die spanische "Silberflotte".

Schon zum Auftakt der kolonialen Ausbeutung vieler Gebiete Südamerikas und der Karibik hatten die Spanier damit begonnen, zum Abtransport von Gold, Silber und anderen Kostbarkeiten Jahr für Jahr einen Schiffskonvoi zusammenzustellen. Meistens ver-sammelten sich die einzelnen beladenen Karavellen aus Mexiko, Peru und anderen Regionen im Hafen von Havana. Von dort mußten sie versuchen, sich ohne große Verlu-ste gemeinsam nach Spanien durchzuschlagen. Schnell hatten diese jährlichen Konvois den Beinamen "Silberflotte" bekommen.

ren Besatzungen nicht nur von Na-turgewalten oder Seuchen. Von ihren jeweiligen Obrigkeiten mit staatlich sanktionierten Kaperbriefen ausgestattete Piraten wie Piet Heyn hatten den Auftrag, mit ihren Flotten die der Spanier abzufangen. Bei der Westindischen Compagnie mit Sitz in Amsterdam wur-de über solche Raubzüge mit äu-ßerster Akribie Buch geführt.

Der Gesamtwert der von Admiral Heyn im Januar 1629 nach seinem spektakulären Triumphzug über Land von Hellevoetssluis in Amsterdam abgelieferten Beute wurde mit 11 509 524 Gulden errechnet - eine für damalige Zeiten kaum vorstellbare Summe. Zehn Prozent davon waren an Hollands "Stadhouder" Frederik Hendrik aus dem Fürstenhaus Oranien-Nassau abzuführen. Weitere zehn Prozent standen den Offizieren, Matrosen und Soldaten der Kaperflotte zu. Piet Heyns Anteil betrug 7000

Den Rest kassierte die Westindische Compagnie, deren Spitzenrepräsentanten in der Regel idenisch waren mit den Verantwortlichen für die Geschicke der "Republik der vereinigten Niederlande"



alheid: Admiral Piet Heyn (1577-1629), Flotten-Befehls-

Gefahren drohten diesen und ih

und der Stadt Amsterdam. (SAD)



## Mit dem "Onkel" gegen Frust und Flucht

Vor ROLF TOPHOVEN

ls der Hubschrauber der Grenzschutz-Fliegerstaffel Nord mit 110 Knoten in 2000 Fuß Höhe die deutsch/deutsche Grenze anfliegt, haben sie uns drü-ben schon längst auf dem Radarkontrollschirm. Der BGS-Helikop-ter "steht" hart über den Sperranlagen der "DDR" vis à vis des Brocken, der mit 1100 Metern höchsten Erhebung im Harz. Die-ser Berg ist mit elektronischen Aufklärungssystemen gespickt. Aber nicht nur Radarspezialisten Honeckers sitzen dort oben; auch die Rote Armee sieht und horcht

"Die Präsenz der Roten Armee im elektronischen Aufklärungssystem entlang der deutsch/deutschen Grenze ist massiv", erklärt der Kommandeur des Grenz-schutz-Kommandos (GSK) Nord, Erik Krassmann. Ihm und seinem Kommando obliegen Schutz und Sicherung des 550 Kilometer langen Grenzabschnittes nördlich von Lüneburg bis hinunter südlich von Duderstadt im Harz. Das GSK Nord des Bundesgrenzschutzes überwacht den längsten Grenzsektor zur \_DDR\*.

Entsprechend intensiv sind demnach auch die Aufklärungsergeb-nisse in diesem Kommando über das Gegenüber, die Grenztruppen der "DDR". Jüngste Erkenntnis: Seit kurzem gibt es innerhalb der Kompanien der Grenztruppen das sogenannte "Onkel"-System, wie es die Experten vom BGS scherz-haft nennen. Eine differenzierte DSACPOJO ahme, um die gemeinhin als schlecht eingestufte Moral der Grenzer etwas hochzuputschen.

Der "Onkel" ist ein älterer, in der Regel verbeirateter Soldat der Grenztruppen. Ihm wird auf der Basis einer Partnerschaft ein jüngerer Grenzsoldat, oft auch ein Wehrpflichtiger, zugeteilt Der Auf-trag für den älteren lautet: den jüngeren Kameraden zu einem zu-verlässigen Soldaten zu erziehen und ihn so weniger flucht-geneigt zu machen.

Während dieses Patenschaftverhältnisses wird der jüngere Grenz-soldat auch in die Familie seines Paten eingeladen. Dadurch soll unter anderem auch der "Frust" unter den jungen Grenztroupiers abge-baut werden. Denn der Kontakt der Grenztruppen zur Bevölkerung im östlichen Zonenrandgebiet ist gleich Null. Ihr Umgang be-schränkt sich fast ausschließlich auf die Kompanie.

Schlechte Stimmung, besonders im Verhältnis vom Offizier zu den Mannschaften, ist die Folge. Eine restriktive Urlaubsregelung steigert die Verdrossenheit. In diesen Tatbeständen liegen häufig die Gründe für die Flucht in die Bundesrepublik.

Trotz dieser Bruchstellen im inneren Gefüge der Grenztruppen ist ihr Einsatzwert nicht zu unterschätzen. Krassmann: "Im Ernstfall wird die Masse von ihnen ste-hen, dafür bürgt schon die starke Anbindung an das politische Ge-samtsystem in der "DDR"." Das Kommando der Grenztup-

pen gliedert sich in drei Abschnitte: die Grenzkommandos Nord, Mitte und Süd. Die Gesamtstärke der "DDR"Grenztruppen umfaßt derzeit ca. 50 000 Mann.

Die Grenztruppen haben den Status von Soldaten

Seit 1974 sind die Grenztruppen auf Beschluß des Staatsrates der "DDR" keine Teilstreitkraft der Nationalen Volksarmee (NVA) mehr. Geführt werden die Verbände jedoch vom Ministerium für Nationale Verteidigung, dem sie auch unterstellt sind. Hintergrund dieser Umgruppierung waren die seit 1973 in Wien aufgenommenen Verhandlungen über die MBFR (Mutual Balanced Forces Reduction) in Mitteleuropa. Aufgrund der Aus-gliederung aus der NVA steben die Grenztruppen bei Verhandlungen nicht mehr zur Disposition. Bei möglichen Reduzierungen von Truppenkontingenten werden sie demnach auch nicht mitgerechnet.

Logistisch dagegen sind die Grenztruppen voll an die NVA angebunden. Sie haben den Status von Soldaten. Bewaffnung, Stärke und Gliederung verleihen ihnen einen deutlich über des Demmittäginen deutlich über das Paramilitärische hinausgehenden Charakter. Die Ausrüstung der Grenztruppen entspricht jener von motori-

sierten Schützenbataillonen. "Im Ernstfalle kann die DDR jederzeit aus den Kaderverbänden der Grenzkommandos Nord und Süd zwei bis drei Schützendivisionen machen", schätzt Kommandeur Erik Krassmann die Lage im Grenzraum ein.

Daher gehen auch die Nachrich-tendienste in der Bundesrepublik und die Fachleute des BGS davon aus, daß der Auftrag der Grenz-truppen im Frieden (Überwachung der Sperr- und Sicherungsanlagen entlang der Grenze zur Bundesrepublik, Aufklärung des Grenzraumes, Verhinderung von Fluchten) im Spannungs- bzw. Kriegsfall erheblich erweitert werden kann. Nach westlichen Erkenntnissen sind die Einheiten der Grenztrup-pen durchaus in der Lage, Spezial-aufträge bis zu einer Tiefe von 50 km auf das Gebiet der Bundesre-

publik durchzuführen. Handstreichartige Besetzung bzw. durchzuführen. Zerstörung strategischer Gelände-positionen, Führungs- und Fernmeldeeinrichtungen sowie die Ver-nichtung von Infrastrukturen wären dann die operativen Ziele.

Was steht diesem, personell sehr sufwendigen Grenzsicherungssystem der "DDR" auf westdeutscher Seite durch den Bundesgrenzschutz gegenüber? Rechnet man die Bruttozahlen hoch, fällf der Vergleich allein im Grenz-schutzkommando Nord, wie in anderen Kommandos übrigens auch, deutlich zugunsten der ostdeutschen Grenztruppen aus. Etwa 15 000 Angehörige der insgesamt 50 000 Mann starken ostdeutschen bare Gegenüber im Bereich des Grenzschutz-Kommandos Nord mit Sitz in Hannover. Das Kommando Nord des BGS zählt 5000

Weiter konkretisiert heißt das am Beispiel des GSK Nord: Im Abschnitt nördlich von Lüneburg bis südlich von Duderstadt schützen sechs Grenzschutzabteilungen die Grenze zur "DDR". Jede Abteilung ist auf dem Papier mit einer Soll-Stärke von 560 Mann ausgewiesen. Doch solche Zahlen gehören heute im BGS in das Reich der Illusionen

Realistisch ist es wohl, die Einsatzstärke einer Grenzschutzabteilung (GSA) bei ca. 150 Mann anzusetzen. Über den Rest der Soll-Stärke kann aus verschiedenen Starke kann aus verschiedenen Gründen nicht verfügt werden: Ein Drittel einer GSA befindet sich ständig in der Ausbildung. Dar-über hinaus muß die Abteilung Abordnungen stellen z.B. für das Kommando West in Bonn zum Schutz der Bundesbehörden, für den Grenzschutzeinzeldienst, für die Lufthansa sowie für Auslandsverwendungen (Schutz von Botschaften).

An der Grenze zur "DDR" liegen die Abteilungen des GSK Nord nicht unmittelbar im Grenzsektor. Sie sind im rückwärtigen Raum disloziert. Pro Abteilung werden pro Tag drei Streifen (jeweils drei Beamte) im Acht-Stunden-Turnus an die Grenze geschickt. Dies ergibt im Abschnitt des Kommando Nord 54 Beamte als Grenzpatrouil-

Auf der östlichen Seite der Grenze sichert die "DDR"-Grenztruppe auf Bataillonsebene. Das bedeutet daß dem Häuflein der BGS-Streifen ständig 15 Kompanien in einer Stärke von 60 bis 70 Soldaten je Kompanie unmittelbar gegenüber-

Im Ernstfall ware der BGS überfordert

Kommandeur Krassmann faßt zusammen: "Sollte die DDR-Grenztruppe einmal offensiv werden, sind sie kein paramilitärischer Verband mehr – dann sind sie Milider BGS eindeutig überfordert!"
Daß eine solche Situation an der sicherheitspolitisch Nahtstelle zwischen Ost und West in Mitteleuropa entstanden ist, liegt in der inneren Auszehrung und Verwässerung des originären BGS-Charakters begründet. Der einst schlagkräftige Verband wurde in den letzten Jahren durch politische Maßnahmen Zug um Zug auf die Ebene von Schutzpolizisten gedrückt. Einzeldienstler statt Polizeibeamter im Gefüge eines innerlich gefestigten Verbandes, lautete die Devise der Regierung Schmidt/Genscher für den Bunin Mitteleuropa entstanden ist, Schmidt/Genscher für den Bundesgrenzschutz



் Für 12% über Normaltarif bekommen Sie das Spitzenangebot von Air France in Europa: Classe Affaires - was Geschäftsklasse heißt.

Denn gerade, wer nicht zum Spaß fliegt, sollte so beguern und entspannt wie möglich fliegen, da-

mit seine Kondition nicht auf der Strecke bleibt. Nach der Abfertigung an einem gesonderten Schalter betreten Sie die vom übrigen Flugzeug abgetrennte Kabine zuletzt und können sie nach der Ankunft zuerst verlassen – was zusätzlichen Zeit-

ruhigsten Teil des Flugzeugs vor den Tragflächen. Bei den Mahlzeiten, die wir Ihnen je nach Tages-

zum Essen eigentlich nur im Flugzeug haben. Und

gewinn bedeutet. Sie sitzen mit mehr Beinfreiheit im zeit anbieten, gehen wir davon aus, daß Sie Zeit

weil wir wissen, wie ein Glas Champagner die Entspannung fördern kann, servieren wir Ihnen das erste schon vor dem Abflug.

Buchen können Sie in jedem IATA-Reisebüro

AIR FRANCE

#### Die Infas-**Analyse** zur Wahl

DW. Bonn
In einer Analyse der Landtagswahl in Schleswig-Holstein für dpa
hat das Institut für angewandte Sozialwissenschaft (Infas) in BonnBad Godesberg gestern unter anderem folgendes festgestellt:
Ein Vergleich der bei der Landtagswahl ahgegebenen Stimmen

tagswahl abgegebenen Stimmen mit dem Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl vom 6. März liefere, so Infas, "nur ein unscharfes Bild". Dagegen entspreche, wie sich schon beim Vergleich der Bundestagswahl mit dem Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz gezeigt habe, die eine Landtags-Stimme eher der bei der Bundestagswahl eher der bei der Bundestagswahl abgegebenen Erststimme. Wörtlich heißt es dazu in der Analyse: "In der Tat liegen die Prozentanteile der Parteien außerordentlich dicht beieinander, wenn das Ergebnis der Erststimmen für Schleswig-Holstein berangsgagen wird Dang Holstein herangezogen wird. Dann hat die CDU bei der Landtagswahl 0,8 Prozentpunkte, die SPD 0,6 Prozentpunkte weniger erhalten, als Erststimmen bei der Bundestagswahl auf sie entfallen waren; bei FDP und Grünen weicht das Kreststimmenergabnis der Bundes Erststimmenergebnis der Bundes-tagswahl vom Landtagswahlergeb-nis nur einen Bruchteil ab."

Weiter heißt es in der Infas-Untersuchung: "In absoluten Stimmen liegen jetzt die Werte für die kleinen Parteien ganz dicht beieinander: Die FDP hat am 13. März 900, die Grünen haben gar nur 700 Stimmen weniger, als sie am 6. März Erststimmen erhalten hatten. Für die CDU dagegen ergibt sich jetzt ein Minus von 55 000, für die SPD von 47 000 Stimmen gegenüber der Bundestagswahl", alles bezogen auf die Erststimmen bei der Bundestagswahl

bezogen auf die Erststummen bei der Bundestagswahl vom 6. März. Infas fügt hinzu: "Der Erststimmen-Bonus der großen Parteien bleibt ihnen wegen der bei der Landtagswahl geringeren Wahlbeteiligung also nicht erhalten. Andererseits können sich die kleinen Parteien des Instrument des Stim. Parteien das Instrument des Stimmensplitting, das ihnen die Tür zum Bonner Bundestag öffnete, bei der Wahl zum Kieler Landtag nicht zunutze machen."

Infas erstellte auch eine sogenannte Wanderungsbilanz. Danach stammen die CDU-Gewinne haupt-sächlich aus zwei Quellen: Aus der Mobilisierung von 25 000 früheren Nicht-Wählern und aus der Zuwan derung von zund 23 000 EDB Wäh derung von rund 23 000 FDP-Wäh-lern des Jahres 1979. "Der Zustrom von der CDU zur SPD von etwa 20 000 wird durch gegenläufige Wanderungen fast ausgegüchen", heißt es in der Untersuchung weiter. Die Zuwanderung von den Grünen habe sich in engen Gren-

zen bewegt. Bei den Gewinnen der Sozialde-mokraten spielten, so Infas weiter, ebenfalls frühere Nicht Wähler eine bedeutende Kolle (knapp 22 000 Stimmen); daneben habe die SPD von den Erstwählern mit 23 000 be sie von der FDP rund 15 000 Stimmen gewonnen. Der Austausch zwischen SPD und Grünen gleiche sich, so Infas, mit einem

Saldo von etwa 7000 aus. Die Grünen seien vor allem für Erstwähler attraktiv gewesen (Gewinn von 14 000 Stimmen). Diese Zahl relativiert sich freilich angesichts der Tatsache, daß in Schles-wig-Holstein 170 000 Erstwähler wahlberechtigt waren. In der Infas-Analyse heißt es weiter, die Grü-nen hätten von der FDP leicht gewonnen, mit der SPD eine ausgeglichene Bilanz; an die CDU hätten

sie etwas abgegeben. Die FDP schließlich habe nach allen Seiten verloren: 23 000 Stimmen an die CDU, 15 000 an die SPD und 2500 an die Grünen.

## Ergebnis mit

STEFAN HEYDECK, Bonn Mit Zurückhaltung und Gelas-senheit hat die Bonner FDP-Spitze die erwartete Niederlage der schleswig-holsteinischen FDP und damit den Verlust des sechsten Landtags aufgenommen. Frühe-stens in den nächsten Tagen wollen sich die Führungsgremien der Liberalen mit dem Ausgang befas-sen. Trotz des Desasters im Norden werde es nicht zu einer Schwächung der Verhandlungspositio-nen gegenüber der Union kom-men. Allerdings bat der CDU/CSU-Fraktionzchef Alfred Dregger die Liberalen vor überzogenen Forderungen gewarnt. Im Gegensatz zu der abwarten-

den Haltung gegenüber der schles-wig-holsteinischen FDP steht das offensive, zustimmende Verhalten der Bonner Führung gegenüber anderen Landesverbänden. Be-grüßt wird der Wechsel im Vorsitz der Berliner FDP und die dort beschlossene Bereitschaft, nunmehr in den Minderheitssenat unter dem Regierenden Bürgermeister von

Um einen Kurswechsel nach Bonner Vorbild ging es gestern abend auch im NRW-Landesvorstand. Auf der Sitzung hatte deren Vorsitzender Burkhard Hirsch offiziell seinen vorzeitigen Rücktritt mitgeteilt. Nach den Vorstellungen von FDP-Chef Genscher und Otto Graf Lambsdorff soll der bisherige Hirsch-Vertreter Jürgen Möllemann als Verfechter des Bündnisses mit der Union Ende April des Landes FDP leiten.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. (7651 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to Caretten Legisland Inc. ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.



## Die Wähler trauen Barschel vor allem eine größere wirtschaftliche Kompetenz zu

Von W. KALTEFLEITER

m 5. Januar 1983 veröffent-lichte die WELT eine Unter-Asuchung des Instituts für Politische Wissenschaft der Christian Albrechts Universität zur Ausgangssituation der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Das damalige Ergebnis: 49 Prozent für die CDU, weniger als 3 Prozent für die FDP. Im Vergleich zum tatsächlichen Ergebnis vom vergangenen Sonntag wurden damals die SPD schwächer und die Grünen stärker eingeschätzt.

Was zeigt dieser Vergleich? Das Ergebnis der Landtagswahl entspricht im wesentlichen den Wählerpotentialen, wie sie sich in den vergangenen Monaten entwickelt haben und ist nicht das Ergebnis kurzfristiger Tageseinflüsse. Das vielfältige Gerede der letzten Wo-chen über Mitleid- und Euphorieef-fekte, über Ausgleichswahlen und politische Gegengewichte lassen sich im Wahlergebnis nicht wieder-finden, was wieder einmal bestä-tigt, daß nur wirklich massive politische Ereignisse, wie etwa das Zerbrechen der SPD-FDP-Koaliti-on am 17. September letzten Jah-res, kurzfristig Wählerströmungen bewegen können.

Die Konstanz des Meinungsbildes in Schleswig-Holstein im Ver-gleich zur Bundestagswahl eine Woche zuvor wird besonders dann deutlich, wenn man das Landtagswahlergebnis mit dem Erststimmenergebnis zur Bundes-tagswahl vergleicht. Die Stimmen-anteile sind für alle vier Parteien

bis auf Zehntelprozente identisch. Die verbleibenden Abweichungen sind mühelos durch die wenn auch nur geringfügig unterschiedliche Wahlbeteiligung und die 1,3 Prozent für den Südschleswigschen Wählerverband, der bei der Bundestagswahl natürlich nicht kandidistt hatte. Zu erklören Im Verdiert hatte, zu erklären. Im Vergleich zu dem Zweitstimmener-gebnis bei der Bundestagswahl hat die CDU noch einmal 2,5 Prozentpunkte gewonnen, dies offensicht-lich hauptsächlich zu Lasten der FDP. Dies macht deutlich, daß der Einzug der FDP in den Deutschen stag in Schleswig-Holstein mit 6,3 Prozent auf einem "Darlehen" von CDU-Wählern in Höhe von etwa 4 Prozentpunkten

Auch die SPD gewann gegenüber der Bundestagswahl Zweitstimmenergebnis zwar Pro-zentpunkte hinzu, was wiederum im wesentlichen dem Rückgang der Grünen gegenüber dem Zweit-stimmenergebnis bei der Bundes-tagswahl entspricht. Das bedeutet: Die Unterschiede zwischen dem 6. und dem 13. März in Schleswig-Holstein sind – und hier bietet sich der Vergleich zu den Unterschie-den in Rheinland-Pfalz zwischen dem dortigen Ergebnis der Bun-

beruhte.

destags- und Landtagswahl am gleichen Tage an - durch die Un-terschiede des Wahlrechts bedingt Die Möglichkeit des Stimmensplittings wurde am 6. März gezielt so-wohi von CDU., FDP-Wählern als auch von SPD. Grünen-Wählern genutzt. Das Landtagswahlrecht kennt nur eine Stimme, dement-sprechend gibt es kein Stimmensplitting, und das Erststimmenergebnis der Bundestagswahl entspricht dem Landtagswahlergeb-

Dabei ist dennoch ein Ergebnis hervorzuheben: Im Gegensatz zu all den Landtagswahlen, bei denen die Grünen zuvor erfolgreich wa-ren und bei denen es auch nur eine ren und bei denen es auch nur eine Stimme gab, ist es der SPD in Schleswig-Holstein gelungen, tief in das grüne Potential einzudringen und den Grünen den Einzug in den Landtag zu verwehren. Dies ist einerseits sichtbarer Ausdruck der von der SPD in Bonn seit dem Zenbrachen der SPD/FDP Konliki Zerbrechen der SPD/FDP-Koalition bewußt verfolgten Strategie der Reintegration der grünen Wähler-schichten in die SPD. Der grüne Trend von 8 Prozent in Hessen über 5,6 Prozent bei der Bundes-tagswahl auf 3,5 Prozent in Schles-wig-Holstein ist zugleich eine erste wig-Holstein ist zugleich eine erste Erfolgsbilanz dieser sozialdemo-kratischen Strategie. Vieles spricht jedoch dafür, daß dies in diesem Umfang nur in Schleswig-Holstein möglich war, weil die dortige SPD seit langem und ihr Spitzenkandi dat Frachelm vor allem eich mit dat Engholm vor allem auch mit der von ihm gewählten Mannschaft besonders gezielt grüne Wählerschichten anzusprechen

Trotz dieser auffallenden Parallelität zwischen dem Ergebnis der

So wählte Schleswig-Holstein

Vorläufiges amtliches Endergebnis

Landtags-

1 667 412

1 662 431

814 539 49,0 726 610 43,7

35 823 2,2 21 815 1,3

59317 3,6 409 0,0

ÖΩ

409 8

2 203

Landtags-

757 664 48,3 653 982 41,7 90 131 5,7

22 293 1,4 3 123 0,2

38 0094 2,4

90 131 22 293

Bundes- und der Ludtagswahl Bundes- und der Ludtagswahl wäre es verfalt das Landtagswahlergebnis nur als einen Reflex der bundespditischen Großwetterlage zu sehn. Vielmehr bestand zur Wah eine auffallende Parallelität zwischen der landes- und bundespolitischen Konstellation. So wie Kohl auch ohne den Amtsbonus langjährter Kanzlerschaft seinen Rivalen Vogel in der Resonanz der Wäherschaft, wenn auch nur mit geringem Abwenn auch nur mit gerirgem Ab-stand überlegen war. sp führte auch Barschel, obwonl vie Kohl erst fünf Monate im Amt auf die Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten gegenüder Eng-holm mit etwa 53 zu 47. Noch grö-Ber war die Differenz zwischen beiden, wenn man nach der Kompetenz fragte, die landespolitischen Aufgaben, unter denen übrigens die wirtschaftspolitischen dominierten, zu lösen: 42 Prozent trau-ten dies Barschel, nur 26 Prozent solches Engholm zu. Auf die beiden großen Parteien bezogen, ergab die gleiche Frage, daß 53 Pro-zent der CDU, aber nur 32 Prozent der SPD eine Lösung der landespolitischen Aufgaben zutrauten. Mißt man die Sympathien und die Leistungsfähigkeit der Partei-en an einer Zehn-Punkte-Skala, so erreichte die Landes-CDU Schleswig-Holsteins von zehn möglichen 7,3 Punkte, die SPD nur 8,4 Punkte. Noch größer war der Vorsprung der Landes-CDU bei der in gleicher Form gemessenen Kompetenz. Dort erhält sie 8 von 10 möglichen Punkten die SPD nur 64

chen Punkten, die SPD nur 6,4 Punkte. Bezogen auf die beiden Spitzenkandidaten lautete bei der

Sympathie die Relation 6,8 zu 6,5 für Barschel und bei der Kompe-

**Bundestags-**

1 973 359

1 761 844 89,3% 1 745 075

Zweitst.

2 138

91 037

Um das Stimmungsbild insge-Um das Stimmungsbild insgesamt zu beschreiben, ist noch ein anderes Ergebnis von Interesse. Vor vier Jahren, zur Landtagswahl 1979, hatte die SPD versucht, die Wahl zu einer Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Brokdorf zu machen. Die Wahl selbst lag unter dem Schatten des Störfalles im Kernkraftwerk Harrisburg in den USA. Zur Landtagswahl 1983 erklärten 62 Prozent ihre Präferenz für neue Kernkraftwerke, und von denen, die neue ablehnten, spradenen, die neue ablehnten, spra-chen sich noch 72 Prozent für das Weiterbetreiben der bestehenden aus. 56 Prozent außerten nicht einmal Einwände, wenn in der unmitelbaren Nähe ihres Wohnortes ein Kernkraftwerk errichtet wird. Zahlen, die zeigen, daß entschlossene politische Führung auch breiten Konsens bei anfangs umstrittenen Einzelfragen erzielen kann. Wenn man davon ausgeht, daß nun auch in Schleswig-Holstein wie zuvor zum Beispiel in Ham-burg und Berlin, aber in gewisser Hinsicht zuvor auch schon in Hes-sen der Bonner Koalitionswechsel zu einer veränderten Struktur der Mitgliedschaft der FDP führt, so ließe das im Hinblick auf die Land-tagswahl im Jahre 1987 eine Koalitionsaussage der FDP zu Gunsten

der CDU erwarten. Wenn man an-dererseits berücksichtigt, daß für die SPD in dem grünen Potential noch erhebliche Gewinnchancen bestehen, so bedeutet dies trotz des deutlichen Vorsprungs der CDU bei dieser Wahl die Perspektive eines durchaus symmetrischen Parteiensystems. Würde man den Anteil der Grünen voll der SPD zuschlagen, so erscheinen für die SPD über 47 Prozent erreichbar, womit sie an ihr bestes Bundes tagswahlergebnis von 1972 fast herankommt. Der Abstand zur CDU, die im übrigen in den letzten zwölf Jahren bei Landtags- und Kommunalwahlen mit einer er-staunlichen Stabilität um die 50-Prozent-Grenze oszilli dann nicht mehr groß.

tenz 7,5 zu 6,7 für den Ministerprä-

In einer solchen Konstellation mag der FDP in neuer Gestalt eine besondere Bedeutung zukommen. Gelänge es ihr, sich an der Seite der CDU zu stabilisieren, wurde sie zwar den CDU-Anteil auch bei Landtagswahlen wieder auf jenes Niveau herabdrücken, das die CDU kennzeichnete, solange sie, und das war immerhin bis 1971 der Fall, in Schleswig-Holstein mit der FDP zusammen regierte, also auf etwa 45 Prozent. Zusammen mit einer so genesenen FDP würde dies freilich eine bequeme Regie-rungsmehrheit von 52 Prozent für eine CDU/FDP-Regierung bedeuten. Bis dahin aber ist der Weg der schleswig-holsteinischen FDP

## schleswig-holsteinischen noch lang und konfliktreich.

0,1

## Zurückhaltung auf Kiel und Hamburg

SPD FDP SSW

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Die beiden Juristen verkehrten bisher kühl und formell miteinander: Klaus von Dohnanyi (SPD) und Uwe Barschel (CDU) - Nachbarn, die aufeinander angewiesen sind – hatten sich nicht viel zu sagen. Der Verkehr beschränkt sich auf Mahnbriefe und Vorhaltungen. Vergessen sind die Zeiten, in der Hamburgs Bürgermeister Herbert Weichmann und der Kieler Regierungschef Helmut Lemke bei der Anreise zur Bundesratssitzung nach Bonn im Speisewagen den Konsens zwischen der Metropole und dem meerumschlungenen Nachbarland herstellten. Zuviel Geröll - Brokdorf, Kaltenkrichen, NDR-Staatsvertrag - hat inzwi-schen das freundschaftliche Verhältnis zwischen Hamburg und Kiel zugeschüttet.

Bürgermeister von Dohnanyi stellte sich voll auf Björn Engholms Seite, als der SPD-Spitzenkandidat in Hamburg ankundigte, er werde eine Milliarden-Investitions-Ruine in Kauf nehmen und die Betriebsgenehmigung für Brokdorf nur im Ausnahmefall erteilen. Kurze Zeit später warnte Ministerpräsident Uwe Barschel vor den Senatsplänen zur Errichtung von drei neuen Kohlekraftwerken als Brokdorf-Ersatz. Die Hansestadt - so kündigte er an könne kaum mit einer Genehmigung für die Lagerung seiner Flugasche im Umland rechnen.

In seiner Regierungserklärung äußerte von Dohnanyi zwar Verständnis für die Sorgen aus dem Norden. Doch er hält an seinem Konzept fest. Auch das von der Hansestadt forcierte Projekt eines Großflughafens in Kaltenkirchen belastet die ehemalige "Politik der guten Nachbarschaft". Der Senat forderte, daß Kiel sich stärker finanziell beteiligt, die SchleswigEngagement ab. Sie wollen das Projekt "beerdigen".

Uwe Barschel kann nach seinem großen Erfolg jetzt entschiedener gegenüber der Rathaus-Regierung auftreten. Ein Erfolg, der – sicher zum besonderen Verdruß Bürgermeisters von Dohnanyis - überpro-portional die CDU-freundliche Grundstimmung rund um Hamburgs nördliche Grenze dokumen-tiert. Hier, wo rund 130 000 Pendler wohnen, die täglich in Hamburg arbeiten und größtenteils von dorther ihre politische Orientierung er-fahren, liegt die CDU überragend vorn. In acht von zwölf Wahlkreisen um Hamburg hat sie Ergebnisse über dem Landesdurchschnitt geholt, nur in einem Kreis wurde die SPD stärkste Partei.

Rückendeckung gibt das Wahler-gebnis auch der CDU, wenn es darum geht, ab 1984 von den Bestimmungen des NDR-Staatsvertrages Gebrauch zu machen. Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Jürgen Echternach wies gestern darauf hin, daß die Zulassung auch anderer Rundfunk- und Fernseh-Produzenten möglich sei. Dohna-nyi hat – auch in der Regierungser-klärung – scharfen Widerstand ge-gen Pläne angekündigt, wie sie unanderem Ministerpräsident Ernst Albrecht hegt. Hamburgs Finanzsenator Jörn König drückte gestern die Hoffnung aus, daß Se-nat und Kieler Kabinett die "schweren gemeinsamen Proble-me" lösen werden, etwa die Streit-punkte Brokdorf und Kaltenkir-chen Diese Fragen sollten "frei von Wahlkampfgetöse sachgerecht erörtert werden". Auf Wahlkampf können beide Länder in der Tat fast vier Jahre lang verzichten: Der SPD-Senat ist im Dezember, das CDU-Kabinett vorgestern bestätigt

## Bonn: FDP nimmt Kaum Konsens zwischen Die Grünen verloren am stärksten in Brokdorf

Die CDU, die bei der schleswigholsteinischen Landtagswahl mit einem Ergebnis von 49 Prozent 0,7 Punkte im Vergleich zur Wahl fürs Kieler Parlament vor vier Jahren hinzugewann, mußte vor allem in den Städten Verluste hinnehmen. den Städten Verluste hinnehmen. In neun der 47 Städte des Landes verzeichnete sie ein Minus zwischen 0,2 und 1,3 Prozentpunkte. Ausgeglichen wurde dieses Resultat durch eine überdurchschnittliche Zunahme der CDU-Wählerstimmen in ländlichen Gebieten wie in den Wahlkreisen Süd-Tondern, Dithmatschen-Nord, Steinburg-Süd, Segelerg-Ost und Segeberg-West, wo die christlichen Demokraten Gewinn zwischen 1,6 und 2 Prozentpunkte konnten. Ministerp sident Barschel holte in seinen Wahlkreis Lauenburg-Süd mit imem Stimmenzugewinn von 1,3 Prozentpunkten das größt Plus seiner Partei in allen 44 Wahreisen, Mit einem Ergebnizen für die CDU sorgte der Lan nete Heinz-Wilheln Fölster im ländlichen Wahlkreis Perhältnisse im nördlichsten But die SPD konnte mit 1,5 Prozent der Stimmen in der städten vor Wo die CDU in de Städten vor In neun der 47 Städte des Landes

seres Ergebnis vorw Wo die CDU in de Städten ver-lor oder sich nur kno verbesser-te, gewann die SP auch überauch überdurchschnittlich ve Stimmen hinzu. Im Hambur, Umland in dem mit 600 000 Wern etwa ein Drittel der Wahlb chtigten in Drittel der Wahlbechtigten in Schleswig-Holstein ben, wurde, wie erwartet, die al entschie-den. Schon bei de Bundestags-wahl zeichnete sich lerdings im Wahlkreis Elmshorn be Niederla-ge der CDU ab. Die nidtagswahl bestätigte nun diesen Trend. Als einziger Wahlkreis ging diese Re-gion von der CDU an die SPD

Aber auch die Sozialdemokraten verzeichneten hier gute Ergebnisse, die über dem Landesdurchschnitt lagen. Offenbar haben sie mehr von den einstigen FDP-Wäh-lern profitiert als die CDU. Die Freien Demokraten, die am Rande Hamburgs Hochburgen hatten, mußten bei der Bundestagswahl vor einer Woche hier schon die größten Verluste hinnehmen; bei der Landtagswahl wiederholte sich das nun. Nur im Wahlkreis Husum-Eiderstedt (FDP: minus 5,5 Prozentpunkte), wo der FDP-Landesvorsitzende Uwe Ronneburgor wohnt, waren die Verluste der wohnt, waten die veruiste der Freien Demokraten so groß wie im Hamburger Randgebiet. Im Wahl-kreis Pinneberg schmolzen die 7,9 Prozent der Stimmen, die die Freien Demokraten vor vier Jahren erhielten, um 5,1 Punkte auf 2,8 Prozent zusammen; im Wahlkreis Norderstedt um 6,7 Punkte auf 2,2 Prozent. In den Städten des Umlands waren parallel zu den Wahl-kreisen die Stimmenverluste der Freien Demokraten besonders stark.

Die Grünen, die mit 3,6 Prozent der Stimmen bei der Wahl am Sonntag scheiterten, konnten am Rande der Millionenstadt im Vergleich zur Landtagswahl vor vier Jahren die größten Gewinne verzeichnen. Sie lagen zwischen 2,1 Prozentpunkten im Wahlkreis Pinneberg und 4,2 Prozentpunkten im Wahlkreis Elmshorn. Ausgerechnet im Wahlkreis Steinburg-Süd, wo das von ihnen heftig befehdete Kernkraftwerk Brokdorf gebaut wird, verzeichneten die Grünen mit einem Minus von 1,4 Punkten den größten Verlust im Land zwi-

## Uwe Ronneburger denkt über neue Wege nach

WILM HERLYN, Kiel Ein Zwischenruf macht in Kiel die Runde: Uwe Ronneburger wurde befragt, ob die FDP denn ange-sichts des verbeerenden 2,2-Pro-zent-Ergebnisses nun auseinan-derbreche. Ehe der Noch-FDP-Landeschef antworten kann, ruft ein Spaßvogel: "Das grenzt an Atomspaltung."

"Meinen persönlichen Anteil an der Niederlage kann ich nicht aus der Welt reden", bekannte Ronneburger. Der Bauer aus Tetenbüll, der die Wiesen seines "Staatshofes" vorsichtshalber immer nur auf ein Lehr vernachtet (Weiß ich wo ein Jahr verpachtet ("Weiß ich, wo ich das nächste Mal nicht ge-braucht werde."), dachte gestern abend in Bad Bramstedt mit sei-nem Landesvorstand über neue

Wege nach.

Dort - im Hotel "Intermar" -pflegt die FDP seit Jahren die weitreichenden Entscheidungen zu treffen. Sie hat Erfahrung mit der außerparlamentarischen Arbeit aus den Jahren 1971/75 und steht nun vor der Frage, wie sie den Bürgern zwischen Nord- und Ost-see ein vorsichtiges Wendemanö-ver – eine Hinwendung zu einer liberalen Mittel-Politik – erklären

Bewährtes Mittel dazu ist der Austausch von Personen. Hinter Ronneburger steht Wolf-Dieter Zumpfort als möglicher neuer Landesvorsitzender bereit. Der ehemadesvorsitzender bereit. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete war
zum 6. März nicht wieder in seinem
angestammten Kieler Wahlkreis
aufgestellt worden, weil die Partei
ihn als "rechtslastig" einstuffe. Die
Reaktion à la Schleswig-HolsteinFDP: Ein "rechter" Wahlkreis holte Zumpfort zu sich.

#### Optimismus bei der Mitte

Zumpfort, wenn auch erst 38
Jahre alt, könnte die Voraussetzung mit sich bringen, die auseinanderstrebenden Flügel der Partei wieder zu einen. Schwierigkeiten wird er da weniger mit Ronneburgen behand dessen Frankeiten der wird er da wenger int konteeste ger haben, dessen Einfluß in den letzten Jahren immer mehr schwand, denn mit dem Vor-Nach- und Chefdenker Heiner Bremer, Redakteur beim "Stern" und bisher mehr hinter den Kulissen

Doch die bisher eher schweigenden Anhänger einer Politik der Mitte sind optimistisch "Lodenmäntel" rufen ihnen die Jungdemokraten zwar verächtlich hinter-

her, in Anspielung darauf, daß jene erst seit der Bonner Wende Farhe bekennen und ihre Mitgliedsaus weise herausholen, die sie in der Wäsche versteckt hatten. Dessen ungeschtet verschoben sie aber die Gewichte schon in sieben der is Kreisverbände zu ihren Gunsten. Auf sie kann Zumpfort unter den 4200 Mitgliedern seiner Partei set

#### Auf "klaren Kurs" gesetzi

Dabei stehen die Liberalen von den schwersten vier Jahren ihrer Geschichte. Sie sind nicht mehr als ein Splitter in der Parteienland-schaft Schleswig-Holsteins, selbst die Grünen finden mehr Resonanz Entscheidend für diese Entwick. Entscheidend für diese Entwicklung war vor allem, daß die Landes-FDP auf "klaren Kurs" und
"Glaubwürdigkeit" setzte – beides
in Anspielung auf die Bonner Wende vom Herbst vergangenen Jahres, die die schleswig-holsteinische
FDP nicht nachvollziehen mochte

Beide Parolen schienen den Wählern am Sonntag offensicht lich aber besser bei der CDU aufge-hoben, die liberales Stimmen-potential auf sich 20g. Als Trotzeaktion hatten schon die Delegier ten aus dem Norden auf dem Berli ner Bundesparteitag im November die verhängnisvolle Koalitionsmi-sage an die FDP beschlossen nachdem Uwe Ronneburger mit seiner Kandidatur gegen Hans-Dietrich - Genscher scheiterig wenn auch mit dem respektablen Ergebnis von 41 Prozent.

"Wieder einmal hat die FDP draußen im Land die Hauptlast der Wende zu tragen gehabt", sagte Ronneburger mit Blick auch auf die Liberalen in Rheinland-Pfalz oder auch auf die eigene Erfahrung von 1971, als die FDP schon einma an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war. Diese Rechnung, die Schuld nur in Bonn zu sehen, ist zu einfach. So schob denn auch Rosneburger gleich nach, offensicht lich "ist die Linie der schleswig holsteinischen FDP von den Wählern nicht akzeptiert worden."

Die FDP-Zentrale in Bom sieht die neue Entwicklung nicht un-gern: Auch wenn das Thomas-Deh-ler-Haus nicht begeistert sein kann vom Abschneiden der Parteifreunde im Norden, so heißt es doch: "Dieser Schnitt ist notwendig ge-wesen für einen politischen Klä-

## Im Kieler Kabinett wird sich nur wenig ändern

BERND LAMPE, Kiel Die beiden großen Parteien im

schleswig-holsteinischen Landtag richteten sich gestern auf die zehnte Legislaturperiode ein, die nach einer einstimmig gefaßten Ande-rung des Wahlrechts ein halbes Jahr länger dauern wird. Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein soll auf keinen Fall wieder mit der Wahl für das Bonner Parlament zusammenfallen

In einem Monat, am 12. April. wird sich der zehnte schleswig-holsteinische Landtag konstituieren. 17 der 74 Abgeordneten sind Neu-linge im Parlament, Lange war das Revirement unter den Parlamentariern im Landeshaus an der Förde nicht so groß wie jetzt.

Im 2. Kabinett Barschel dürfte sich jedoch wenig ändern Sozial-minister Walter Braun und Bundesratsminister Hennig Schwarz, die dienstältesten Kabinettsmit-glieder, werden weiter der Regie-rung angehören. Sie wurden 1969 rung angehören. Sie wurden 1969 vom damaligen Ministerpräsiden ten Helmut Lemke berufen. Peter Bendixen behält das Kultusressort, Günter Flessner bleibt Landwirtschaftsminister und Jürgen Westphal Wirtschaftsminister.

Es wird erwartet, daß Barschel das Finanzressort neu besetzen wird. Der amtierende 58jährige Minister Rudolf Titzek dürfte Nach-folger von Landtagspräsident Hel-mut Lemke werden. Der 75jährige scheidet aus Altersgründen aus dem Parlament aus. In Kiel gilt es als sicher, daß Ministerpräsident Barschel den Finanzexperten der CDU-Landtagstraktion, Roger Asmussen, in das Amt des Finanzministers berufen wird.

Justizminister Karl-Eduard Claussen, der seit Regierungsantritt von Barschel im vergangenen Oktober das Innenressort mitverwaltet, wird nun endgültig in dieses Ministerium überwechseln. Of-fen ist bisher, mit wem Barschel das Justizministerium besetzen

wird. Als sicherer Anwärter galt bisher der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Heiko Hoffmann, der die Abgeordneten, die bisher nur über eine Einstimmen-Mehrheit im Landtag verfügten, mit fester Hand führte. Hoffmann wird jedoch von Parteifreunder gedrängt, wenigstens in den kommenden zwei Jahren sein Amt beizubehalten. Er fühlt sich auch "in die Pflicht" genommen.

In der Halbzeit der neuen Legislaturperiode wird nämlich ein Re virement im Kabinett erwartet. Als Nachfolger Hoffmanns stehen zwei Abgeordnete in den Startlöchem: der Parlamentarische Staatssekre-tär für Jugend und Sport, Otto Bernhardt, und der Wirtschaftsexperte der Fraktion, Klaus Kribben. Kribben, der wie Bernhardt seit 1975 dem Landtag angehört und zur "jungen Garde" in der Fraktion zählt, werden jedoch die größeren Chancen eingeräumt. Sollte Hoff-mann Fraktionsvorsitzender blei-ben gilt es als mehrenbeistlich des ben, gilt es als wahrscheinlich, daß Barschel für das Justizressort ei-nen Experten von "außen" holen

Auf der gestrigen Vorstandssitzung der Landes-CDU wurden Personalfragen nicht angesprochen, ebenfalls nicht auf der Fraktionssitzung. Barschel will sein Kabi-nett ohnehin erst in einem Monat nach Konstituierung des Landtages vorstellen: "Ich mache jetzt ein paar Tage Urlaub. Dann werde ich Personalgespräche führen."

Die SPD-Landtagsfraktion wird wie es die Bundestagsfraktion in der vergangenen Woche schon ge-tan hat, sehr schnell einen neuen Fraktionsvorstand wählen. Heute nschmittag treten die 34 Abgeordneten zusammen, um den früheren Bundesbildungsminister Björn Engholm zu ihrem neuen Fraktionschef zu wählen. Klaus Matthiesen der zehn Jehre lang Onter thiesen, der zehn Jahre lang Oppo-sitionsführer im Landtag war, wird parlamentarischer Geschäftsfüh-





## ege nad Barschel: Liberalität wird in dern aus innerer überze

In einem Interview mit der Wehlsieger vom Ministerpræsident Uwe WELT hat der Wahlsneger vom Sonntag, Ministerpräsident Uwe Barschel (CDU), die Überzeugung geäußert, die FDP in Schleswig-Holstein werde durch ihr schlechles Abschneiden gezwungen, "sich röllig neu zu formieren". Mit Bartin ichel sprach Bernd Lampe.

WRLT. Zum vierten.

CDU eine absolute Mehrheit errungen. Das verführt, Entscheidungen ohne Kompromisse zu
treffen. Wird der Ministerpräsident Barschel den Konsens mit
der SPD suchen?

Barschel: Genz ohne Zweifel ja
Die Frage ist zunächst, wie konensfähig die SPD ist. Sie tritt mit
Die Frage ist zunächst, wie konensfähig die SPD ist. Sie tritt mit

Die Frage ist zunächst, wie konensfähig die SPD ist. Sie tritt mit
inem neuen Oppositionsführer
in. Grundsätzlich bleibe ich bei
iem, was ich zu Regierungsantritt
iem, was ich zu Regierungsantritt
iem, was ich zu Regierungsantritt
iem, das ich nämlich zur
zesagt habe, daß ich nämlich zur
airen Zusammenarbeit mit der
pposition bereit bin. Die Aufgaien, die zu bewältigen sind – Arpposition bereit bin. Die Aufgaen, die zu bewältigen sind – Areitslosigkeit. Ausbildungsplätze,
inweltschutz – sind groß. Wir
ollten uns angewöhnen, mehr erinternationaler zu diskuen und uns nicht wechselseitig
en ertige. Konzepte vorlegen, die
ann von der anderen Seite jeweils

the return of the sign was well as sign with the sign with the sign was well as sign with a sign with the sign wit tachtie mit Bjorn angnoun ben vor der Archer inbert, daß wir uns in Kürze unab-ängig vom Wahlausgang zu einem Jer-Augen-Gespräch zusammen-ier-Augen-Gespräch zusammenstzen werden. Dabei son ausstrauffangen bereit und organisato-Werzig sich klimatisch und organisato-Werzig sich in den nächsten Monaten zu Robert das ist Remarks and a sedenken ist Ich glaube, das ist der John gutes Zeichen.

adet are male WELT: Acht Jahre lang regierte kill land is Fift die CDU mit einer Ein-Stimmenan die Scheller Mehrheit in Kiel. Wird die neue sche ter de CDU-Fraksche Beweglichkeit in der CDU-Frak-School Bewegnensen in der Cho-Frantion das Regieren schwerer mation das Regieren schwerer mationsdisziplin nicht mehr so
inch stark ist?

arschel: Ich war Fraktionsvorsitinder, als wir eine Ein-Stimmen-lehrheit und auch als wir eine lide Mehrheit hatten. Jetzt kann hals Minsterpräsident wieder gericht. Ich glaube, daß wir es insofern

強すか! し! elkon



Ministerpräsident Uwe Barschel

leichter haben. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, über jede ein-zelne kleinere Frage so lange diskutieren zu müssen, bis alle einer Meinung sind. Ich würde mich freuen, wenn auch die neue Frak-tion ein möglichst großes politi-sches Gewicht bei der Formulierung und Durchsetzung der ge-meinsamen Politik hat. Bisher war die Harmonie in der Fraktion groß. Nur gemeinsam als Fraktion und Regierung sind wir stark.

WELT: Kann die FDP in viereinhalb Jahren für Sie ein anzustre-bender Koalitionspartner sein? Barschel: Bisher hat man jedesmal prognostiziert, das nächste Mal wird die CDU keine absolute Mehrwird die CDU keine absolute Mehr-heit gewinnen. Sie hat es jedoch bisher jedesmal geschafft. Die Stimmen, die bei der Bundestags-wahl an die FDP gingen, konnten nun wieder von der CDU gewon-nen werden. Das bedeutet für uns ein Stück lichtenten Verstügt uns ein Stück liberaler Verpflichtung. Die FDP ist nicht mehr im Landtag vertreten. Wir unterstützen in Bonn eine Regierung aus CDU und FDP. Das heißt, daß ich in meiner Regierungspolitik gleich zu Be-ginn sehr deutlich machen werde, daß Liberalität sichtbar wird. Das mache ich nicht aus Taktik, son-

#### sen Weg eingeschlagen hat. Familienfrieden in Pinneberg

entwickeln, wie die CSU in Bay-ern. Aber, was nicht ist, kann ja

noch werden.
WELT: Wie werden Sie es künftig mit der dänischen Minderheit

halten? Barschel: Hier gilt meine Erklä-

rung, daß wir im Sommer bei den Haushaltsberatungen über eine Er-höhung der finanziellen Unterstüt-

zung für die dänischen Schulen im

WELT: Sehen Sie eine Chance,

das merklich abgekühlte Ver-hältnis zum Nachbarland Ham-

burg in den kommenden Jahren

Barschel: Ja. Wir haben am 21. April die "Werftenkonferenz" der norddeutschen Länder. Anfang Ju-

ni tagt der Hauptausschuß des ge-

meinsamen Landesplanungsrates.

Herr von Dohnanyi und ich sind uns volikommen darin einig, daß

wir mit dem Ziel in diese Gesprä-

che gehen, möglichst viele Punkte zu finden, in denen wir eine große Übereinstimmung erzielen kön-nen. Ich gehöre angesichts der Hal-

tung Hamburgs zum Kernkraft-werk Brokdorf und dem Flugha-fenprojekt Kaltenkirchen nicht zu

den Leuten in der Politik, die nach-

tragend sind. Ich bin Realist. Ham-

burg hat sich so verhalten, weil die

Partei der Sozialdemokraten die-

Land sprechen werden.

zu verbessern?

Auch die Schleswig-Holsteiner haben ihre "Gebrüder Vogel". Syn-onym zu Hans-Jochen, dem SPD-Spitzenkandidaten zum 6. Marz, kandidierte Berend Harms in Pin-neberg-Nord für die Sozialdemokraten, sein Bruder Rainer-Ute Harms - wie Bernhard Vogel, der Sieger im Rheinland-Pfälzischen für die CDU. Auch hier ging der Bruderkampf zugunsten der Union

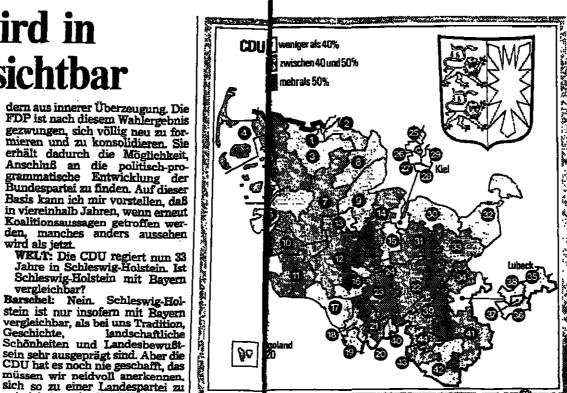



## So wählte Schleswig-Holstein den neuen Landtag

Gewählt: Klaus Matthiesen (SPD)

2 Flensburg-Ost: CDU 46,6 (46,0); SPD 39,3 (36,9); FDP 2,0 (4,6); SSW 8,8 (10,2); GRU 2,8 (2,1). Gewählt:

Max Stich (CDU) wie bisher. 3 Flensburg-Land: CDU 49,9 (48,9); SPD 35,3 (34,0); FDP 1,6 (4,5); SSW 10,1 (10,5); GRÜ 2,9 (2,0). Gewählt: Thomas Lorenzen (CDU)

wie bisher.

4 Südtondern: CDU 53,0 (51,4); SPD 34.7 (33.6); FDP 2.0 (5.7); SSW 4.2 (4.8); GRU 6.0 (4.2). Gewählt: Peter Alliol (CDU) wie bisher. 5 Husum-Land: CDU 54,0 (54,0);

SPD 36,0 (33,1); FDP 2,0 (5,6); SSW 4,1 (4,4); GRU 3,7 (2,6). Gewählt: Leopold Spaeth (CDU) wie bisher. 6 Husum-Eiderstedt: CDU 46,1 (45.9); SPD 42.8 (38.3); FDP 3.1 (8.6); SSW 4.1 (4.3); GRU 3.9 (2.6). Gewählt: Garsten Paulsen (CDU),

bisher Hans-Alwin Ketels (CDU). 7 Schleswig-West: CDU 58,8 (58,5); SPD 33,8 (31,6); FDP 1,8 (5,1); SSW 2,4 (2,6); GRU 3,1 (2,0). Gewählt: Egon Schübeler (CDU)

8 Schleswig: CDU 46,7 (47,4); SPD 42,4 (38,6); FDP 1,9 (5,1); SSW 5,6 (6,3); GRU 3,3 (2,3). Gewählt: Werner Detlefsen (CDU), bisher Harm Dallmeyer (CDU).

9 Eckernförde: CDU 48,2 (48,7); SPD 44.5 (41.1); FDP 2.5 (5.6); SSW 2.0 (2.2); GRU 2.7 (2.1). Gewählt: Hans-Klaus Solterbeck (CDU), bisher Gerhard Stoltenberg (CDU). 10 Dithmarschen-Nord: CDU

54,0 (52,5); SPD 40,9 (39,1); FDP 2,2 (5,5); GRÜ 2,8 (2,6). Gewählt: Wilhelm Hollmann (CDU) wie bisher.

1 Flensburg-West: CDU 34,9 (59,7); SPD 34,2 (32,3); FDP 1,9 (35,1); SPD 41,3 (40,1); FDP 1,3 (4,5); SSW 0,3 (0,3); GRU 2,9 (2,8). (3,8); SSW 18,7 (19,0); GRU 3,3 (1,8). Gewählt: Heinz-Wilhelm Fölster (CDU) wie bisher.

13 Rendsburg: CDU 43,6 (43,8); SPD 50,2 (45,7); FDP 2,4 (6,8); SSW 1,0 (1,2); GRU 2,7 (2,2). Gewählt: Günter Neugebauer (SPD) wie bis-

14 Rendsburg-Ost: CDU 52,2 (52,5); SPD 41,3 (38,4); FDP 2,6 (5,8); SSW 0,4 (0,5); GRÜ 3,1 (2,6). Gewählt: Werner Hahn (CDU) wie

15 Neumünster-Nord: CDU 48,6 (47,9); SPD 45,6 (44,5); FDP 2,1 (4,7); GRU 3,5 (2,6). Gewählt: Wal-

ter Braun (CDU) wie bisher. 16 Steinburg-Ost: CDU 49,4 (48,6); SPD 44,7 (42,0); FDP 2,0 (5,2); GRÜ 3,4 (3,5). Gewählt: Georg Rösler (CDU) wie bisher.

17 Steinburg-Söd: CDU 48,2 (46,2); SPD 45,5 (43,8); FDP 1,8 (4,1); GRÜ 4,0 (5,4). Gewählt: Hans Ruhmann (CDU) wie bisher.

18 Elmshorn: CDU 45.2 (46.4) SPD 47,9 (45,9); FDP 2,4 (6,9); GRU 4,2 (0,0). Gewählt: Joachim Harms (SPD), bisher Günter Friedrich

19 Pinneberg-Elbmarschen: CDU 47,9 (45,8); SPD 45,1 (44,4); FDP 2,9 (6,3); GRÜ 4,7 (2,9). Ge-wählt: Hans-Detlef Stäcker (CDU) wie bisher.

20 Pinneberg: CDU 48,0 (46,9); SPD 44,2 (41,9); FDP 2,8 (7,9); GRU 4,8 (2,7). Gewählt: Jürgen Westphal (CDU) wie bisher.

21 Pinneberg-Nord: CDU 54,1 (53,0); SPD 38,1 (37,2); FDP 2,9 (6,5); SSW 0,2 (0,2); GRÜ 4,2 (2,4). Gewählt: Rainer Uwe Harms (CDU) wie bisher.

23 Segeberg-West: CDU 55,0 (53,2); SPD 38,3 (36,0); FDP 2,8 (7,7); GRÜ 3,9 (2,7). Gewählt: Kurt Böge (CDU) wie bisher.

24 Nermünster: CDU 45.5 (44.3)

SPD 49,3 (48,5); FDP 1,4 (4,8); GRÜ 3,5 (2,0). Gewählt: Rudolf Johna (SPD) wie bisher.

25 Kiel-Nord: CDU 43,4 (43,2); SPD 50,1 (47,6); FDP 2,4 (5,9); GRU 3,4 (2,5). Gewählt: Joachim Loh-mann (SPD), bisher Karl Heinz Luckhardt (SPD).

26 Kiel-Mitte: CDU 47,4 (49,5); SPD 44,3 (40,1); FDP 2,7 (6,6); GRU 5,2 (3,4). Gewählt: Peter Bendixen (CDU) wie bisher.

27 Kiel-West: CDU 39,1 (39,1); SPD 54,7 (52,3); FDP 1,7 (5,4); GRÜ 4,4 (2,8). Gewählt: Rolf Selzer (SPD), bisher Joachim Lohmann

28 Kiel-Süd: CDU 41,0 (41,0); SPD 53,1 (50,8); FDP 2,1 (5,1); GRU 3,6 (2,7). Gewählt: Ruth Springer (SPD), bisher Leonhard Langmann (SPD).

29 Kiel-Ost: CDU 33,7 (32,5); SPD 61,5 (61,2); FDP 1,2 (3,7); GRÜ 3,1 (2,1). Gewählt: Wilhelm Marschner (SPD) wie bisher.

30 Plön-Nord: CDU 48,6 (48,0); SPD 46,2 (44,6); FDP 2,1 (4,4); GRU 3,1 (2,6). Gewählt: Rudolf Titzck (CDU) wie bisher. 31 Piōn-Stid: CDU 52,4 (52,4); SPD 42,1 (39,2); FDP 2,1 (5,3); GRU 3,3 (2,5). Gewählt: Günter Flessner

(CDU) wie bisher. 32 Oldenburg: CDU 49,7 (49,4); SPD 46,0 (45,4); FDP 1,6 (4,7); GRU 2,4 (0,1). Gewählt: Bertold Spren-

(CDU), bisher Rolf Olderog 33 Eutin-Nord: CDU 52.2 (51.2

SPD 43,5 (40,8); FDP 2,2 (5,8); GRU 2,2 (1,9). Gewählt: Heiko Hoffmann (CDU) wie bisher.

35 Lübeck-Ost: CDU 45,9 (45,4); SPD 49,7 (47,4); FDP 1,4 (4,8); GRÜ 2,8 (1,9), Gewählt: Sigrid Warnicke (SPD), bisher Hans-Jürgen Wolter

36 Lübeck-Süd: CDU 47,5 (47,9); SPD 46,4 (42,6); FDP 2,1 (6,3); GRÜ 3,7 (2,6). Gewählt: Annemarie Schuster (CDU) wie bisher.

37 Lübeck-Mitte: CDU 40,6 (40,9); SPD 54,1 (51,5); FDP 1,4 (4,6); GRÜ 3,5 (2,2). Gewählt: Rüdiger Möbusz (SPD) wie bisher.

38 Libeck-Nord: CDU 42,0 (41,6); SPD 53,5 (50,9); FDP 1,4 (5,0); GRU 2,6 (1,9). Gewählt: Ulrich Meyenborg (SPD), bisher Jürgen Busack (SPD).

39 Stormarn: CDU 50,9 (51,2); SPD 43,0 (40,5); FDP 2,1 (5,7); GRÜ 3,4 (2,0). Gewählt: Karl-Eduard Claussen (CDU) wie bisher.

49 Norderstedt: CDU 46,9 (45,1); SPD 45,7 (42,9); FDP 2,2 (8,9); GRU 5,0 (2,6). Gewählt: Hans-Joachim Zimmermann (CDU) wie bisher.

41 Lauenburg-Ost: CDU 54,7 (53,1); SPD 39,6 (38,2); FDP 2,1 (6,0); GRU 3,5 (2,2). Gewählt: Heinrich Hagemann (CDU) wie bisher. 42 Lauenburg-Süd: CDU 49,7

(47,4); SPD 44,1 (44,1); FDP 1,8 (5,6); GRÜ 4,2 (2,4). Gewählt: Uwe Barschel (CDU) wie bisher. 43 Reinbek: CDU 50,6 (49,4); SPD 41,6 (40,4); FDP 2,7 (7,1); GRU 5,0 (2,9). Gewählt: Klaus Kribben

(CDU) wie bisher. 44 Ahrensburg: CDU 51.6 (51.3): SPD 40,2 (37,9); FDP 3,1 (7,6); GRÜ



Sitzverteilung im Landtag



Senden Sie mir Informationen zum Thema An Philips Data Systems Aht. MA-K 3000 - Postfach 210145 e und Adresse bitte nicht vergesser

Philips Kommunikations Industrie AG



wahl sowohl die Grünen als auch die FDP aus dem Parlament "verdrängen". Dies erklärte der Vorsitzende der SPD-Hessen-Süd, Willi Gör-lach. Seine Partei werde im Wahlkampf "liberale und ökologische Inhalte" aufgreifen. Gleichzeitig kundigten die ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Hansen und Manfred Coppik an, daß sich die von ihnen gegründe-te Partei "Demokratische Soziali-sten" bei der Wahlam 25. September erstmals den Wählern stellen werde. Man strebe dabei ein Bündnis mit den Grünen an. Die endgültige Ent-scheidung werde ein Landespartei-tag fällen.

#### Mubarak entläßt zwei Minister

dpa, Kairo Der ägyptische Präsident Mu-barak hat Industrieminister Abu Zaghla und Versorgungsminister Achmed Nuh entlassen. Sie warer vor wenigen Tagen vom ägyptischen Ehrengerichtshof im Zusammenhang mit dem Korruptionsver fahren gegen Esmat el-Sadat, einen Bruder des ermordeten Präsidenten, erheblich belastet worden. Mu-

#### Die F.D.P. ist wieder im Bundestag

Begnügen Sie sich nicht damit, ihre Stimme für die F.D.P. abzugeben. Geben Sie Ihrer Stimme mehr Gewicht. Werden Sie Mitglied in der F.D.P.

Wenden Sie sich an:

F.D.P.-Bundesgeschäftsstelle Braunscheidtstraße 15, 5300 Bonn, Tel. 0228/547203

barak übergab darüber hinaus be-lastendes Material gegen Sadat der Staatsanwaltschaft. Die beiden entlassenen Minister müssen jetzt mit einem Strafverfahren rechnen

#### Kabul soll Arzt freilassen

rtr, Paris Frankreich fordert von den afhganischen Behörden die Haftamganischen Benorden die Hatt-entlassung des wegen angeblicher Spionage verurteilten französi-schen Arztes Philippe Augoyard. Ein Sprecher der französischen Regierung teilte gestern mit, sie werde alles für Augoyards Freilassung tun. Der Arzt, der für die französische Organisation "Internationale Medizinische Hilfe" (AMI) humanitär in Afghanistan tätig war, ist nach einer Meldung von Radio Kabul zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 29jährige Arzt war im Januar während einer Wat ihn Salutat wahren eine Gefensive der sowjetischen und afghanischen Truppen gegen Guerrilla-Stellungen in der Nähe von Kabul gefangengenommen

#### Wird Lambsdorff wieder Minister?

Von zuständigen Regierungsstellen wird zur Zeit geprüft, ob Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) nach der Neubildung des Kabinetts wieder zum Minister ernannt werden kann. Wie regierungsnahe Kreise gestern in Bonn mitteilten, wird vor allem untersucht, ob ein Politiker ernannt werden kann, gegen den - im Zusam-menhang mit der Spendenaffäre ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren läuft. Obwohl der Wirtschaftsminister nicht unter Anklage steht, wollen die Regierungsstellen rechtzeitig Klarheit schaffen, ob die Tatsache laufender Ermittlungen eine Ernennung aus-schließen müsse.

# messens SPD will Grüne und FDP verdrängen Die hessische SPD will bei der bevorstehenden Was "DDR"-Bürger in Leipzig zum Wahlenen Wahlenen Was "DDR"-Bürger in Leipzig zum Wahlenen

Was "DDR"-Bürger in Leipzig zum Wahlausgang vom 6. März sagten i Hiecker las ab

HANS-R. KARUTZ, Leipzig

Eine Woche lang schlugen viele "DDR"-Bürger täglich besorgt das "Neue Deutschland" auf, weil sie die Fortsetzung der jüngsten pole-mischen SED-Attacken gegen Bundeskanzler Kohl auch nach seinem Wahlsieg fürchteten. Nicht der Unionssieg verblüffte hier in Leipzig, sondern der Absturz der SPD, der Wiedereinzug der FDP und der Parlamentseinzug der Grünen Weder Kohl noch SPD-Kandidat Vogel genießen in der "DDR" auch nur annähernd die Sympathiehöhe von Kohls Vorgänger Helmut Schmidt oder Willy Brandt.

"Jeder weiß jetzt, woran man miteinander ist"

.Uns interessieren die innenpolitischen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik nur am Rande. Bedenken gegenüber einer Unionsregierung gab es nur indi-rekt: nämlich in der Frage, ob die SED negativ darauf reagiert und möglicherweise Erleichterungen wieder kassiert, um sich für den Unionssieg zu rächen", beschreibt ein Ingenieur die Stimmung. Die sorrfältig vorhereiteten und vom sorgfältig vorbereiteten und vom Blatt abgelesenen Worte Erich Honeckers gegenüber Staatssekretär Hans Otto Bräutigam auf dem Mannesmann-Stand am Sonntag zerstreuten die Befürchtungen der "DDR"-Bürger vorerst. "Wir sind erleichtert", kommentierte ein "Intellektueller" die ausführliche Wiedergabe der Honecker-Passagen über Streit, den man zwischen Bonn und Ost-Berlin vermeiden

Die Bedeutung der Honecker-Sätze hob gestern das SED-Blatt "Neues Deutschland" für alle DDR"-Bürger erkennbar hervor. Die Quintessenz der Worte des Staatsratsvorsitzenden wurde auf der Titelseite im Hauptartikel gesondert wiedergegeben. Insgesamt ließ der Wahlkampf in der Bundesrepublik – offenbar wie keine Kam-pagne zuvor – die "DDR" Bürger relativ kalt. Eine Leipziger Rentnerin sah in dem Unionserfolg auch etwas allgemein Nützliches: "Fri-scher Wind kann ja in der Politik nie schaden!"

Selbst überzeugte SED-Anhänger halten beim Geplauder auf den zahlreichen Messepartys nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg: Es ist wie ein reinigendes Gewitter, das niedergegangen ist. Jeder weiß jetzt, woran man miteinander ist." Die Entscheidung darüber, das Bonner Wahlergebnis zwar mit Rücksicht auf ein fehlendes Moskauer Signal nicht selbst zu kommentieren, aber ein wegweisendes Wort über die politische Zukunft zu formulieren, das auch entsprechenden Aufmerksamkeitswert genösse, fiel offenbar in der routine-mäßigen SED-Politbürositzung am vergangenen Dienstag. Die Messe schien eine günstige - und plausible - Gelegenheit, den "DDR"-Standpunkt vorzutragen.

Honeckers bekräftigte Reiseabsicht in die Bundesrepublik - ohne jeden einschränkenden Hinweis auf etwaige Klimatrübungen durch das Raketenthema - war offenbar auch dazu bestimmt, die Gemütsverfassung der eigenen Bürger an-zuheben. Seit Monaten vernehmen sie in den offiziellen Medien nichts anderes, als stünde der Abschuß von Pershing-Raketen und

Marschflugkörper unmittelbar bevot. Eine Art "egspsychose" läuft landauf, land und nervt die Leute - oder stum. sie ab.

Typisch für die : mahlich wirksame innere Verdrigung derartig apgrundiger" Theen liefert das jungste Program: des "DDR".
Spitzenkabaretts " "academixer". Nach dem Per-AlexanderSchlager "Der Par wird's schon
richten" erfönt hie ersmalig für die DDR", ein Sor mit Namensnennung von Horrker. Er. das beste Stück- weie auch dies schon richten. währnd zum Kummer der Kabarettisin die Bürger auf ihrem Lanape" säßen und den lieben Gott eine guten Mann

Unruhe durch starke Worte vor Partei-Sekretären

Mitteilungen vor. SED-Funktio-nären bewirkten in det vergange-nen Wochen eine Unrule, die kei-neswegs heilsam war. Honecker habe, so hieß es, in seinem vom "Neuen Deutschland" zur unvoll-ständig und in indirekte Rede ab-gedruckten Referat vor den SED-Kreissekretären im Febluar ange-ordnet. Zivilverteidigungsilbunordnet. Zivilverteidigungsübungen nicht als Bewegungtheraple, sondern als Vorstufe zi einem denkbaren Ernstfall zu legreifen und zu absolvieren. Auch seine dort so hört man darzellere Perdort, so hört man, dargelegte Per-spektive, die "DDR" müsse es schaffen, gleichzeitig das SED-Sozialprogramm – mit dem Honek-kers Ansehen steht und fälk – aber auch steigende Militärausgaben zu verkraften, kann die Laune der "DDR"-Bürger nicht eben heben.

## Deutsche und Amerikaner sprachen offen und selbstkritisch miteinander

Von HEINZ BARTH

So etwas wie Stille nach dem Sturm scheint nach dem Aus-gang der Bundestagswahl über die Irritationen gekommen zu sein, die in den vergangenen Jahren das deutsch-amerikanische Verhältnis behorzschten. Das jedenfolken behertschten. Das jedenfalls war der Eindruck, den das Symposium über die "geistigen Grundlagen der atlantischen Gemeinschaft" hinter-ließ, zu dem das Studienzentrum Weikersheim unter dem Präsidium von Hans Filbinger in den Ritter-saal des Mannheimer Schlosses geladen hatte. Die Symposiker behandelten das delikate Thema mit dem Harmonie-Bedürfnis von Symphonikern. Auf der Suche nach den Ursachen der anti-amerikanischen Agitation in der Bundesrepublik hatte man schon vor Jahresfrist diese Diskussion anberaumt - zu einer Zeit, als noch niemand an die deutschen Wahlen dachte.

Es bereitete den deutschen und amerikanischen Tagungsteilnehmern keine Schwierigkeiten, sich darauf zu einigen, daß die atlantischen Spannungen durch den 6. März entschärft wurden, aber tiefer liegende Gründe haben, die kein Wahlergebnis, wie erfreulich auch immer, aus der Welt schaffen kann. Gegenseitige Kritik, aber auch die Bereitschaft zu Selbstkritik hielten sich die Waage. Die Tagung verschwendete keine Zeit an das Zählen von Raketen.

Golo Mann, der lange in den USA gelebt hat, erklärte die häufi-gen Pannen der amerikanischen Außenpolitik mit den Schwächen der Verfassung von 1787, die zu einer Kontaktarmut gegenüber der Umwelt und einer Fremdheit ge-genüber den weltpolitischen Fragen führte. Die Kontinuität der Au-Benpolitik könne besser durch eine Verlängerung der Amtsperiode des Präsidenten gesichert werden. Als symptomatisch für die Arglosigkeit der US-Diplomatie bezeichnete es Golo Mann, daß Außenmini-ster Cordell Hull im Zweiten Welt-

krieg das Ende der Einfluß-Sphären ankündigte. Noch immer habe sich die Einsicht, daß Macht und Unschuld nicht miteinander harmonieren, in den USA nicht durch-

Die amerikanischen Gäste, Reagans ehemaliger Sicherheitsbera-ter Richard Allen und William Schneider, Unterstaatssekretär im Department, bestätigten zwar, daß der Triumph Helmut Kohls die Voraussetzungen verbesdaß der Triumph Helmut sert hat, die atlantischen Beziehungen wieder zu stabilisieren. Aber Siegesfanfaren wurden nicht geblasen. Allen nannte die These "unannehmbar", daß die Interessen Amerikas und Europas voneinander abweichen. Doch sei zu befürchten, daß der Ruf nach Verminderung der militärischen US-Präsenz in Europa noch lauter ertönen werde als bisher. Die Ostpolitik, bestätigte Allen,

habe viel zu den internen Differenzen in der Allianz beigetragen. Un-ter Reagan habe sie aufgehört, eine rein deutsche und europäische An-gelegenheit zu sein. Allerdings verschwieg Allen, daß es einer der fundamentalen Irrtümer Washington gewesen war, Brandt und Bahr Anfang der siebziger Jahre, trotz mancher schon damals vorhande-ner Bedenken, die Führung der Ostpolitik zu überlassen – eine direkte Folge der Vietnam-Neurose und der amerikanischen Verfassungsschwäche, die dem Kongreß untragbaren Einfluß auf die Au-Benpolitik einräumt. Immerhin be-steht nach Allen gute Aussicht, dem atlantischen Verhältnis unter einer zweiten Reagan-Präsidentschaft, mit der zu rechnen sei, in den nächsten sechs Jahren wieder größere Kontinuität zu sichern.

Der Uraltkonflikt um die Kostenverteilung in der NATO wurde in der Diskussion nicht ausgespart. Für das US-Außenministerium be-klagte William Schneider, daß der europäische Widerstand gegen ei-ne Erhöhung der Verteidigungs-ausgaben bei vielen Amerikanern Zweifel wecke, ob die Verbündeten die sowjetische Bedrohung ernst nehmen. Verteidigungsmini-ster Manfred Wörner hielt dem entgegen, daß sich der europäische Kostenanteil seit 1971 von 25 auf 44 Prozent erhöht habe. Es wurde im Lauf der Diskussion deutlicher als früher, daß die Bundesrepubulik heute bereit ist, auch außerhalb des Geltungsbereiches der NATO-und ohne den Einsatz deutscher Streitkräfte - das militärische Engagement Amerikas aktiver zu unterstützen.

In einem brillanten Referat, das stellenweise zu einem dialektischen Virtuosenstück gedieh, stell-te Staatsminister Alois Mertes vom Auswärtigen Amt fest, es sei absurd, die Ostwest-Konfrontation einen "Rüstungswettlauf" zu nennen, ohne zu sagen, daß es sich um "Einfluß-Wettlauf" handelt. Es müsse etwas getan werden, die Erkenntnissperre der deutschen Ju-gend zu durchbrechen, die nur den Rüstungswettlauf sehen wolle.

Mertes erinnerte daran, daß die Bundesrepublik auf Atomwaffen auf amerikanisches Drängen verzichtet hat. Ursprünglich sei der Wunsch nach größerer deutscher Flexibilität von Washington ausgegangen. In dieser Hinsicht seien die Amerikaner bei ihren Verhandlungen mit den Sowjets mit keiner Hypothek belastet. Heute müsse der Reagan-Administration bescheinigt werden, daß noch keine Administration vor ihr Bonn so intensiv konsultiert hat wie sie.

Das Risiko eines nuklearen Krieges", resumierte Mertes, "ist gering, denn die Sowjets sind weder Wahnwitzige noch Selbstmörder. Das größere Risiko liegt in der geistigen Unterwerfung des Westens. Ich wehre mich gegen das Wort von den beiden Blöcken'. Ein Blocksystem gibt es nur im Osten. Das atlantische Bündnis ist eine in Freiheit vereinbarte geistige und politische Gemeinschaft. Ihre moralisch-ethischen Grundlagen müssen wieder in unser Bewußtsein dringen, damit die Jugend begreift, worum es geht."

## Peking will Ausgreifen der Sowjets bremsen

Das Kräfteverhältnis im asiatisch-pazifischen Raum

Systematisch hat die Sowjetunion ihre Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum ausgebaut. Ziel ist es, strategische Überlegenheit zu erringen und die USA zu verdrängen. Chinas atomare Aufrüstung paßt dabei nicht ins Konzept. So überrascht es nicht, daß Politbüromitglied Arbatow vorschlug, China in Verhandlungen über eine Begrenzung der atomaren Mittelstreckenraketen in Fernost einzubeziehen. WELT-Mitarbeiter Oskar Weggel analysiert des mittiörische Kräfte-gleichster des im Westpazifik gleichgewicht im Westpazifik.

Von OSKAR WEGGEL

ie Sowjetunion, die im asiatisch-pazifischen Raum noch zu Beginn der sechziger Jahre fast ein Niemand war, tritt auch dort inzwischen als Großmacht

Vor allem ihre Flottenpolitik wirkt wie aus einem Guß. Die So-wjets haben die vier Nordkurilen-Inseln militärisch ausgebaut, laufend ihre Pazifikflotte erweitert und seit 1968, auch Marineeinhei-ten in den Indischen Ozean ent-sandt; die bauen darüber hinaus vier indochinesische Häfen aus, lassen sich die Präsenz in Vietnam. Laos und Kambodscha täglich über sechs Millionen US-Dollar ko-sten, durchpflügen mit Einheiten ihrer Pazifikflotte regelmäßig das Südchinesische Meer, veranstalten in der Region militärische Manöver, unter anderem mit dem Flug-zeugträger "Minsk" im Golf von Siam und haben auch mit der Besetzung Afghanistans einen Schachzug unternommen, der auf den Indischen Ozean hinzielt.

Heute steht rund ein Drittel der sowjetischen Land-, Luft- und Seestreitkräfte im östlichen Bereich. Nördlich von China sind es rund 500 000 Mann, 12 000 Panzer, 12 500 gepanzerte Mannschaftswagen und rund 5000 Geschütze. In Südostasien, im Südchinesischen Meer und im Westpazifik operieren rund 120 U-Boote, 80 Uberwasserschiffe und rund 300 Kampfflugzeuge dies alles entlang von Seewegen, durch die 90 Prozent des japani-schen, 60 Prozent des europäi-schen und 20 Prozent des US-Öls

verschifft werden. Die Chinesen gehen davon aus, daß die Sowjets im asiatisch-pazifischen Raum fünf Ziele verfolgen: die Verdrängung der USA aus dem Westpazifik, 2. die Erlangung eines strategischen Übergewichts, 3. die Einschüchterung Japans, 4. die Kontrolle über Südostasien, 5. das Abschneiden der westlichen Ölzufuhr.

Welche Gegenmaßnahmen wur den inzwischen ergriffen?

Begrenzte militärische Kooperation USA-China

1. Den entschiedensten Kurs hat China eingeschlagen, das seit 1968/ 1969 (Prag, Ussuri, Breschnew-Doktrin) in der Sowjetunion den Feind Nummer eins sieht. Mit seinen rund vier Millionen Soldaten, 11 000 Panzern und rund 500 Flugzeugen ist China allerdings nur auf eine Verteidigung des eigenen Landes eingerichtet.

Eine Gesamtverteidigung des asiatisch-pazifischen Raums ist nur in Zusammenarbeit mit den USA, Japan, Australien/Neuseeland und den Asean-Staaten möglich. Diese Einsicht des chines schen Generalstabs hat zu Schluß-folgerungen geführt: China modernisiert seine eigenen Streitkräfte. fordert Japan auf, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen und ist zu einer begrenzten militärischen Zusammenarbeit mit den USA

Peking stellte zum Beispiel zwei Horchposten in Nordwestchine zur Verfügung, läßt vielleicht auch über Anlaufrechte der US-Marine in Schanghai mit sich reden und erwartet eine Zusammenarbeit im Rüstungsbereich.

Seit im Mai 1980 die erste chine sische Interkontinentalrakete (mit 9000 Kilometer Reichweite) durch einen Abschuß in den Südpazifik einen Abschub in den Sudpezink erfolgreich getestet wurde, hat Pe-king die Raketenbestückung nach oben abgerundet und komplettiert. Nach Erkenntnissen des Londoner Instituts für Strategische Studien verfügte die (auf strategische Of-fensive eingerichtete) "Zweite Artillerietruppe" der Volksrepublik im Jahre 1982 über vier Interkonti-nentalraketen (ICBM vom Typ CSS-3, Reichweite von rund 700 Kilometern, nukleare Sprengkraft zwischen ein und drei Megatonzwischen ein und die Megaun-nen), über rund 85 Langstreckenra-keten (IRBM vom Typ CSS-2, 2500 Kilometer Reichweite und ein bis drei Megatonnen Sprengkraft) und über ungefähr 50 Mittelstreckenra-keten (MRBM vom Typ CSS-1, Be-zeichnung "Dongfeng" = Ostwind; 1800 Kilometer Reichweite, 15 Ki-lotonnen Sprengkraft). lotonnen Sprengkraft).

Von den Abschußbasen in Jiuquan (Nordwestprovinz Gansu) und von der fernwestlichen auto-nomen Region Sinjiang aus lassen sich Raketen bis Moskau und Leningrad lancieren.

Hinsichtlich der Zielgenauigkeit besteht noch Nachholbedarf Gleichwohl wird es für die Sowietunion immer schwieriger, ohne ei-genes Risiko einen nuklearen An-griff auf China zu wagen. China hat im übrigen seit 1970 elf Weltraumsatelliten gestartet. Die von dem sowjetischen ZK-Mitglied Arbatow geäußerte Beunruhigung über das chinesische Raketenpotential ist also begründet.

Asean-Staaten erhöhen Verteidigungs-Ausgaben

2. Die USA ihrerseits haben 1981 China militärische Zusammenarbeit angeboten. In Korea unterhalten sie 40 000 Soldaten; sie fühlen sich an den Seato-Vertrag von Ma-nila (1954) und an den Anzus-Pakt (1950) gebunden, erweitern dem-nächst ihre 7. Flotte um eine Flugzeugträgergruppe und unterhalten in Subic Bay sowie in Clark Airba-se auf den Philippinen strategisch wichtige Marine und Luftwaffenbasen. Sie gewähren ferner FMS (Foreign Military Sales)-Kredite an die Asean-Staaten (1982: 1,6 Mil-liarden US-Dollar), liefern Waffen, veranstalten mit den Asean-Streitkräften gemeinsame Manöver und haben einen Teil der Ausbildungsarbeiten übernommen.

3. Japan hat im Juli 1982 ~ unter dem Beifall Chinas - beschlossen, seine Militärausgaben zu erweitern. 1983 bis 1987 sollen insgesamt 64 Milliarden US-Dollar für Verteidigungsausgaben ausgegeben und damit vor allem Luft- und U-Boot-Kapazitäten ausgebaut werden. Ob japanische Streitkräfte auch für die Verteidigung der Malacca-Stra-Be eingesetzt werden sollen, wird in Südostasien und in Japan selbst leidenschaftlich diskutiert. Mit einer Armee von rund 155 000 Mann, mit 14 U-Booten, 34 Zerstörern und 16 Fregatten sowie rund 120 Kampfflugzeugen sind die japani-schen "Selbstverteidigungskräfte" allerdings ein schwacher Faktor.

4. Die fünf Asean-Staaten erhöh ten ihre individuellen Verteidigungshaushalte. Hatten sie 1975 zusammen nur 2,7 Milliarden US-Dollar für Verteidigung ausgegeben, so waren es 1981 bereits 7,1 Milliarden. 1981 unterhielten die Asean-Staaten insgesamt 768 000 Soldaten, 513 Kampfffugzeuge und 322 Kriegsschiffe.

Die regionale militärische Zu-Die regionale militärische Zu-sammenarbeit hat 1975 begonnen. Vorerst ist allerdings keine formel-le Militärallianz mit gemeinsamem Oberkommando und gemeinsa-men Einheiten angestrebt. "Ko-operation" gibt es bei gemeinsa-men Luftwarnsystemen, Standar-disierung der Waffenproduktion, Austausch von Beobachtungen und bei der Entwicklung gemeinund bei der Entwicklung gemein-samer Operationsmuster durch bi-laterale sowie muitilaterale Manö-

5. Auch Australien und Neuseeland, die sich mit den USA 1950 über den Anzus-Pakt militärisch abgestimmt haben, zeigen sich seit den Ereignissen in Kambodscha und seit dem Vordringen der Sowjetunion in den Indischen Ozean und den Pazifik zunehmend an einer militärischen Zusammenarbeit mit den Asean-Staaten interessiert

#### Washington und Athen streiten ums Geld

E. ANTONAROS, Athen E. ANTONAROS, Atten
Bei den wiederaufgenommenen
Gesprächen über US-Stützpunkte
in Griechenland sind zwischen
Athen und Washington neue
Schwierigkeiten aufgetreten. Vor.
rangig geht es dabei ums Geld
Einerseits verlangen die Griechen
eine Jahresmiete in Höhe von an
geblich einer Milliarde Dollar für
das Fortbestehen der vier USStützpunkte und knapp zwei Dut
zend Horchposten in Griechen zend Horchposten in Griechen-land, während die Amerikaner nur zu einem wesentlich niedrigere Betrag bereit sind.

Zum anderen besteht Athen den Vernehmen nach auf einer Auf-rechterhaltung des Militärhilfs. Schlüssels von sieben (für Grischenland) zu zehn (für die Türke), der aufgrund der neuen Empleh hungen von US-Präsident Reagan von 1984 an zuungunsten Griechenlands gestört wird.

Die Erwartungen Athens, daß der amerikanische Unterhändler Bartholomew nach Gesprächen in Washington auf die griechischen Wunschvorstellungen eingehen und konkrete Gegenvorschiëge unterbreiten wurde, sind nicht in Erfüllung gegangen. Bereits beim ersten Treifen mit dem Staatsekretär im Athener Außenamt, Kapsis, machte der Amerikaner deut-lich, daß die Vereinigten Staaten eine Anhebung der Waffenhilfe an Griechenland erst nach einem Vertragsabschluß erwägen wollen E-ne ähnliche Position hatte auch Reagan in einem Brief an den gie-blichen Ministerprösidenten Bechischen Ministerpräsidenten Papandreou bezogen.

Amerikanische Diplomaten in Athen haben bestritten daß die Verhandlungen festgefahren seien Bei einer Fülle von Punkten ist aber bisher keine Einigung möglich gewesen.

L Um die Dauer des abzuschlie Benden Abkommens und die dort enthaltenen Revisionskissein wird hart gepokert. Athen möchte ein möglichst kurziebiges Abkonmen von maximal zehnjähriger Dauer mit jährlichen Revisions-möglichkeiten vereinbaren. Washington besteht, nicht zuletzt wegen der brisanten Lage in Nahost gen der orsanien Lage in Rands, auf einer Vertragsdauer von min-destens 20 Jahren mit wenige großzügigen Revisionsfristen. 2. Nach Ansicht Athens sollen sit "ausschließlich Aufgaben inner halb der NATO-Struktur" über

nehmen. Dies soll in einer Erklitrung der US-Administration fest gelegt werden. Aber die USA wollen sich wiederum einer solche Einschränkung nicht unterwerfe weil sie Entwicklungen im Naho Bereich nicht voraussehen kör nen. Die Befürchtungen der Gri chen laufen darauf hinaus, daß d Amerikaner im Ernstfall in Stützpunkte für Operationen g gen befreundete arabische Lände benutzen könnten

3. Ebenfalls gestritten wird übe die Verfügbarkeit der militär schen Informationen, die in de Stützpunkten gesammelt und ats gewertet werden. Athen will da Nachrichtenmonopol der Amerika ner brechen und Zugang zu der geheimsten Informationen gewin nen, weil die griechischen Regie rungen, ob links- oder rechtsste hend, den Verdacht nicht loswer den können, daß die Amerikane auch die benachbarte Türkei mi Informationen über Griechenland versorgen oder ihr zumindest in Ernstfall solche Informationen zu gänglich machen würden.

Eine Einigung erscheint augen blicklich trotz fünfmonatiger Ver handlungen und von den Amerika

nern gelegentlich kultivierte Schönwetterlage wenig wahr scheinlich. Beide Seiten haben ihr Positionen versteift. Washington betrachtet Papandreous Zickzack kurs im Umgang mit Griecher lands westlichen Alliierten mil deutlichem Mistrauen. Athens Sozialisten wiederum haben sehr ge-reizt auf die Bemerkung des US-Verteidigungsministeriums res-giert, schließlich könnten die Basen "woandershin" verlegt werden "Im Laufe des Frühjahrs" will Papandreou zumindest eine Eingung über den politischen Rahmen erzielen. Aber solche Fristen bes-gen nicht viel. Denn auch eine ursprünglich "bis Ende Februar" von Papandreou angesetzte Frist ist ab-





99 Microtronic 1983 auf der Hannover-Messe - das Tor zur Welt der Mikroelektronik für Unternehmer und Entwicklungsingenieure.

> Dipl.-Ing. Fritz Lohmann, Geschäftsführer der Philips GmbH

Mittwoch, 13. - Mittwoch, 20. April





# Athen sto Armenische Terroristen ums Geld einer Minderheit / Zentrum Beirut

Vege und Irrwege einer Minderheit / Zentrum Beirut

PETER M. RANKE, Beirut

pen, suchten hingegen Anlehn
bei den Palästinensern und
men sich deren Ziele zum Vorl
Ein eigener Nationalstaat A
nian, ein zuverlässiger Autome
nian, ein zuverlässiger Autome
aniker in Burj Hammoud. In die
stwa ein Funftel des türkis
Staatsgebietes, soll es sein. sprechen, meint Faran Pakranian, ein zuverlässiger Automeaniker in Burj Hammoud. In dier Vorstadt im Osten Beinuts erbeinen vier armenische Tageszeiigen, gibt es 45 armenische
hulen fast ebenso viele Kirchen
d unzählige Geschäfte und
ndwerksbetriebe Burj Hamnud, noch Anfang der zwanziger
hre eine Sumpfebene, ist mit et200 000 Einwohnern die größte nre eine Sumpfebene, ist mit et200 000 Einwohnern die größte
nenische Stadt außerhalb Sogtarmeniens. Auch die beiden
troristen, die in der vergangenen
iche den türkischen Botschafter
Belgrad erschossen, waren Armier. Sie sollen aus Beirut gemmen sein.

n Libanon fanden die Armenier
ih der Vertreibung und nach der
nordung ihrer 1,5 Millionen Leiisgenossen durch die Türken

in a seemossen durch die Türken ust ist das indogermanische ik, das im Jahre 301 das Chrilk, das im Jahre 301 das Chrimium annahm, über die ganze
it zerstreut. Armenier, wie der
auspieler Gregory Peck in den
A (eine halbe Million Armenier)
er der Öl-Millionär Gulbenkian
er wie der Juweiler und Schlosin Burj Hammoud, bilden aber in Bur Hammouo, on the burn durch heute eine nationale Gemeinh heute eine nationale Gemein-aft, zusammengehalten durch gregorianische Kirche, armeni-e Sprache und Schrift, Schulen

## lk. Bigener Nationalstaat

ie engen Straßen von Buri nmoud, das Geschäfts- und einsleben sind fest in den Händer "Taschnak", einer nationa Partei mit rund zehntausend bewaffneten Milizmännern fünf Parlamentsabgeordneten. linkssozialistische Gegenpartei ntschak" hat wegen ihrer Be-nungen zu Syrien und dem Sotregime nur wenige Anhänger. Bes Waffenlager, wo selbst De-eure der syrischen Armee Unchlupf finden, wenn sie Arme-

bwohl die Armenier von Beirut on von der französischen Manmacht libanesische Papiere erten, um one canasana.

tht in Beirut zu stärken, beten, um die christliche Haushten sie sich nicht als Libane-Junge, radikale Kräfte aus Junge, radikale Kräfte aus J Hammoud, ausgebildet und n Teil bewaffnet von der schnak oder von PLO-Grup-

genogen at 120

auf der

; Tor zul

mort

pen, suchten hingegen Anlehnung bei den Palästinensern und nahmen sich deren Ziele zum Vorbild: Ein eigener Nationalstast Armenien auf dem Gebiet der Osttürkei, etwa ein Fünftel des tinkischen Staatsgebietes, soll es sein.

Seit 1974/75 sind armenische Kommando-Trupps wie die Palastinenser mit Terrorunternehmungen und Mordaktionen aktiv geworden, in der ganzen Welt fielen ihnen fast zwanzig türkische Diplomaten zum Opfer. Am bekannte-sten wurde eine "Gruppe Orly" und die "Sala" (Secret Armenian Liberation Army). Aber man kennt bisher nur wenige Namen der Ter-roristen, keine Zentrale.

#### Unterstützung durch Zyprer

Ein Operationszentrum ist zweifellos Burj Hammoud, wo es Verstecke und Waffen in jeder Menge gibt. Die beiden Mörder des türkischen Botschafters Galip Balkar in Belgrad, der am Wochenende seinen Schußwunden erlog beteinen nen Schußwunden erlag hatten libanesische Pässe. Ihre Namen Krigor Levonian und Alex Elbekian weisen sie eindeutig als Armenier aus (die Namensendung ian bedeutet "Sohn des…"). Sie be-zeichneten sich zudem als "Kommando der Rächer des armenischen Genozids".

Ein anderes Aktionszentrum scheint neben Paris auch Nikosia auf Zypern zu sein. Denn erst nach der türkischen Besetzung Nordzy-perns und der Vertreibung der griechischen Bevölkerung im Sommer 1974 wurden die jungen Armenier aktiv. Sie auf die jungen Armenier aktiv. Sie sollen von griechischen Zyprern finanziert und bewaffnet worden sein, weil man ja einen gemeinsamen Feind habe, die Türken.

Die Mehrheit der sechs Millionen Armenier in der Welt lehnt den Terror als Vergeltung oder als Mittel zur Gewinnung eines eigenen Staates entschieden ab. Sie weiß, daß die Türkei ihren Nationalstaat nicht teilen lassen wird, sondern daß höchstens die Sowjetunion antitürkische Pläne propagandistisch unterstützt und dabei sorgsam aufpaßt, daß die Bevölkerung Sowjetarmeniens nicht rebellisch wird und Unabhängigkeit verlangt. In Beirut, in Burj Hammoud, ist

die Drachensaat der PLO aufgegangen. Jahrelang konnten die jun-gen Armenier dort beobechten, wie die Palästinenser durch Terror und mit sowjetischer Unterstützung Libanon beherrschen konnten sowie Weltöffentlichkeit und Diplomatie für sich mobilisierten, trotz des Terrors. Da lag die Schlußfolge-rung radikaler Kräfte nahe: Ma-chen wir es ebenso. (SAD) Wähler ihre Stimmen in der Stich-wahl nicht auf einen Kommunisten übertragen hatten. Daß auch, be-

## Stichwahl zeigt rankreichs KP als den eigentlicen Verlierer

Regierungslager und Opposition nahezu lichauf / Chirac durch Sieg in Paris gestärkt

A. GRAF KAGENECK, Paris er Pegel, der im ersten Wahlg zu den französischen Gendewahlen am 6. März unertet weit nach rechts ausgelagen hatte, schlug acht Tage lagen hatte, schlug acht Tage ter wieder, dem Gesetz der were folgend, nach links zuk, um schließlich in der Mitte nenzubleiben. So etwa läßt sich Gesamtergebnis dieser ersten ionalen Wahlen seit dem Sieg sonders in de wiser Bannmeile, viele Kommu en nicht kommunistisch stim n., wird Marchais nicht übersel haben. Sein Fazit muß daher la 1. daß die viel gelobte "Links ion" wählerpolitisch für die F nicht zu Buche geschlagen u ihr seit 1979 nur schwere Verligebracht hat. Das muß auf die genwärtigen Koalition führen Der Pegel, der im ersten Wahlgang zu den französischen Ge-meindewahlen am 6. März uner-wartet weit nach rechts ausge-schlagen hatte, schlug acht Tage später wieder, dem Gesetz der Schwere folgend, nach links zu-rück, um schließlich in der Mitte stehenzubleiben. So etwa läßt sich das Gesamtergebnis dieser ersten nationalen Wahlen seit dem Sieg der Linken im Frühjahr 1981 interpretieren. Wieder einmal haben die Franzosen gezeigt, daß sie ein Volk der Mitte sind, welches, wie Giscard einmal sagte, "vernünftig re-giert werden will und nicht exzessiv". Präsident Mitterrand wird dem, wie am Montag im Elysee zu hören war, sehr bald Rechnung tra-

Insgesamt stehen Regierungsla-Insgesamt stehen Regierungslager und Opposition sich nach diesen Wahlen in annähernd gleich
starken Blöcken gegenüber. Die
beiden Regierungsparteien erzielten insgesamt 50,05 Prozent der
Stimmen, die beiden Oppositionsparteien 49,95. Innerhalb der beiden Blöcke hat es kaum Gewichtsverschiebungen gegeben. Links verschiebungen gegeben. Links bleiben die Sozialisten, rechts die Gaullisten die dominierende politische Kraft. Während indes bei der Opposition die Giscardisten einige pedeutende Großstädte wie Toulouse oder Saint-Etienne erobern konnten, blieben die Kommunisten im anderen Lager weit hinter ihren Erwartungen zurück. Sie mußten 16 der 31 Städte aufgeben, die der Linken insgesamt verlorengingen, darunter die 1977 mit Glanz eroberte Industrie-Hochburg Saint-Etienne, die alten südli-chen Bastionen Nimes und Beziers, die Champagnerstadt Reims und – für sie noch schmerzlicher – eine Reihe traditionell kommunistisch wählender Arbeiter-Vororte der Pariser Bannmeile.

Mit diesem Ergebnis steht die KPF als der wahre Verlierer dieser Wahlen da. Kommunistische Sprecher zogen in der Wahlnacht aus ihrer Niederlage den Schluß, hier habe sich die Enttäuschung der Linkswähler über die schleppende Verwirklichung des Wandels am deutlichsten gezeigt, nun müsse der Kurs energischer auf den wah-ren Sozialismus ausgerichtet werden. Und KPF-Generalsekretär Marchais warnte seine sozialistischen Partner, noch einmal werde die Partei einen derartigen Bruch eines Wahlabkommens nicht hinnehmen. Er spielte damit auf die für die Kommunisten bittere Tatsache an, daß viele sozialistische Wähler ihre Stimmen in der Stich-wahl nicht auf einen Kommunisten

zum Bruch de egenwärtigen Koalition führen
Auf der Rec in strahlt der Stern
des Gaulliste heß Chirac jetzt
noch heller. It konnte in den beiden letzten riser Arrondissements, die sie am 6. März noch
nicht für seit Kandidaten entschieden hatte die beiden sozialistischen Schwahl-Kandidaten
ebenfalls schlen und die gesamte
Hauptstadt heter sich bringen.
Hier wie in Lyd, wo der Giscardist
Francisque blomb ebenfalls
sämtliche Bezue seiner Stadt auf
sich vereinige konnte, hat der
Versuch der schalistischen Regierung, die drug größten Städte
Frankreichs in lezirks-Bürgermeistereien zu zerschlagen und sie damit – unter dem Vorwand der "Dezentralisierung" der Opposition abzentralisierung" der Opposition abzunehmen, vom Wähler eine glatte Abfuhr erlitten. In Marseille wäre es dem jungen Giscardisten Jean-Claude Gaudin um ein Haar geglückt, den seit 30 Jahren uneinge-schränkt regierenden "alten Löwen" Gaston Defferre von seinem Sockel zu stoßen. Wie durch ein Wunder gelang es dem Innenminister, der bereits seinen Rücktritt in Aussicht gestellt hatte, den Trend in der Stichwahl um einige Prozen-

Hier in Mariseille wie in den meisten anderen Städten von über 30 000 Einwohnern, in denen die

Linke eine Art Marne-Wunder erlebte, ist der Umschlag auf die au-Berordentliche Mobilisierung ihrer Wähler-Reserven zurückzuführen. Ganz eindeutig waren in gewisesen Orten im ersten Wahlgang die Linkswähler den Urnen ferngeblieben in der Absicht, der Regierung einen Denkzettel zu geben und ihre Haltung, wenn nötig, in der Stichwahl zu korrigieren. Dies ist in den 33 Städten, die die Linke aus dem Desaster des ersten Wahl-

gangs retten konnte, geschehen. Einen ähnlichen Erdrutsch wie die Linke bei den Gemeinderats-wahlen 1977 konnte die Rechte diesmal nicht erzielen. Sie feierte am 6. März einen Erfolg, der sich acht Tage später nicht in einen Triumph verwandelte. Der Verstärker-Effekt, der meist in Frankreichs Zwei-Wahlgang-System im zweiten Wahlgang auftritt und die Ergebnisse des ersten Wahlgangs bestätigt, stellte sich nicht ein. Die Linke hat eine Schlacht, nicht aber den Krieg verloren.

Hieraus kann nur der Schluß ge-zogen werden, daß die Wähler Mitterrand und seiner Regierung eine Gnadenfrist bis zu den Parlaments-wahlen in drei Jahren gewähren wollen, nicht ohne ihn gewarnt zu haben, keine weiteren "Dummheiten" mehr zu machen. Indem sie den Ausbruch nach rechts in kalkulierten Grenzen hielten, erteilten sie manchen Tenören des bürgerlichen Lagers eine heilsame Lehre: bei der etablierten Opposition des Dreigestirns Chirac-Barre-Giscard sehen sie Frankreichs Zukunft vorerst wohl noch nicht besser aufgehoben. Oder wollen sie gar eine generelle Wachablösung durch eine neue Generation von Politi-



Oppositions führe

Chiracs Macht in Paris bleibt

## Bei den Serben regt sich nationales Bewußtsein

Vor allem junge Autoren analysieren die Vergangenheit

CARL GUSTAF STRÖHM Wien Vor einem "ernsten Anwachsen des serbischen Nationalismus" wurde auf einer ZK-Sitzung der jugoslawischen KP gewarnt. Der zur serbischen Volksgruppe in Kroatien gehörende Spitzenfunktionär Milutin Balltic erklärte, der neue serbische Nationalismus verherrliche den heiligen Sava - den Nationalheiligen der serbisch-orthodoxen Kirche - und verhalte sich "chauvinistisch" gegenüber den anderen Völkern des jugosla-

wischen Nationalitätenstaates. An Symptomen für eine neue Welle des Nationalbewußtseins innerhalb des serbischen Volkes fehlt es in der Tat nicht. Die Serben sind mit 8,1 Millionen die zahlenmäßig stärkste Nation Jugosla-wiens. Die Bundeshauptstadt Belgrad liegt auf serbischem Territorium. Aus dem einstigen Fürsten-tum und späteren Königreich Serbien hat sich der Staat der Südslaven – Jugoslawien – entwickelt. Trotzdem leben heute nur 58 Prozent der Serben in den Grenzen de heutigen sozialistischen Republik Serbien. Die übrigen sind als nationale Minderheit auf andere Republiken - Bosnien und Kroatien -

verteilt Auslösendes Moment für die neue nationale Welle unter den Serben sind die albanischen Unruhen in der autonomen Provinz Ko-sovo. Die christlich-orthodoxen Serben wurden aus dem von meist mohammedanischen Albanern besiedelten Kosovo hinausgedrängt. Da aber Kosovo für das serbische Bewußtsein ein mythischer Boden ist – hier liegen die Wurzeln des serbischen Christentums – löste der albanisch-serbische Zusammenprall einen tiefen Schock im serbischen nationalen Bewußtsein aus. Schriftsteller und Intellektuelle begannen, die Frage nach dem Sinn der serbischen Geschichte zu

#### Run auf verfemte Texte

Der bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller Serbiens, Dobrica Cosic, fragte bereits 1977 in ei-ner Rede vor der serbischen Aka-demie der Wissenschaft: "Was für ein Volk sind wir (Serben), wenn so viele von uns während des Krieges ihr Leben für die Freiheit opferten, nur damit uns nach dem Sieg diese Freiheit wieder vorenthalten wurde?" Cosic, der als Jungkommunist begann und während des Krieges politischer Kommissar bei Ti-tos Partisanen war, geriet 1968 in Konflikt mit der Kommunisti-schen Partei. Damals sagte er vor-aus, daß Titos Nationalitätenpolitik im Kosovo – also die Förderung des albanischen Elements – für die

Serben katastrophale Folgen haben werde. Cosic wurde damals aus dem serbischen ZK ausgeschlossen und trat später aus der Partei aus. Inzwischen haben die Ereignisse dem Schriftsteller recht gegeben. Er gilt heute bei vielen seiner Landsleute als geistiger Anführer der Nation.

Seine bisher aus politischen Gründen nicht gedruckten, ja so-gar verbotenen politischen Schriften und Essays erschienen vor wenigen Wochen unter dem Titel Das Wirkliche und das Mögliche" in Buchform. Die Parteimitglieder des Verlages Ottokar Kersovani in Rijeka setzten sich über Proteste und Androhungen der Partei hinweg, als sie die verfemten Texte in Druck gaben. Jetzt drohen ihnen Parteisanktionen - aber 10 000 Exemplare des Cosic-Buches waren in wenigen Tagen verkauft.

#### Unbewältigte Vergangenheit

Literatur spielt im politischen Bewußtsein der Serben, ebenso wie bei den meisten anderen slawischen Völkern, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Cosics Haupt-werk unter dem Titel "Zeit des Todes" findet sich heute auf allen Bücherregalen Serbiens. Es ist ein Epos über das Leiden und Heldentum der Serben im Ersten Weltkrieg. Wie es heißt, arbeitet Cosic zur Zeit an einem großen Roman über die Tito-Ära. Manche Partei-funktionäre zittern bereits beim Gedanken daran, was der unbequeme Ex-Partisan da alles ans Ta-geslicht bringen könnte. Andere serbische Autoren gehen

vielleicht mit literarisch nicht ganz so glanzvollen, dafür aber gleich-falls wirkungsvollen Mitteln ans Werk. So schrieb der junge serbische Schriftsteller Vuk Draskovic einen Roman unter dem Titel "Das Messer", in welchem die Ab-schlachtung der serbisch-christli-chen Bevölkerung durch ihre moslemischen Landsleute am orthodoxen Weihnachtstag 1942, während des Zweiten Weltkrieges, geschil-dert wird. In ganz Jugoslawien wird das Schauspiel "Die Taubenhöhle" (Golubnjaca) lebhaft disku-tiert. Hier läßt der Autor, der Serbe Jovan Radulovic, serbische Jugendliche der Gegenwart ihre kroatischen Altersgenossen in eine Höhle in Herzegowina führen, in der während des Zweiten Weltkrieges kroatische Ustascha-Leute die Väter und Großväter dieser jungen Serben ermordet hatten. Es ist be-zeichnend, daß es in vielen Fällen Autoren der jüngeren Generationen sind, die sich für diese "unbe-wältigte Vergangenheit" interes-sieren – und daß sie ihr Publikum bei den jungen Leuten finden.

Millim

Sorgen um die Zukunft sind mehr als angebracht. Zur Verzweiflung besteht kein Anlaß. Allerdings erfordert die Lösung der Zukunftsprobleme Orientierung und Sachkenntnis. Das REFA-Organisationsforum '83 zeigt Perspektiven auf, verweist auf Lösungsansätze, macht mit zukunftsorientierten Arbeitsweisen vertraut und bietet praktikable Hilfe unter dem Motto

## Die Zukunft aestalten

Arbeits- und betriebsorganisatorischer Fachkongreß

Das REFA-Organisationatiorum findet am 10. und 11. Mai 1983 im Kongreßzentrum "Rosengarten" in Mannheim statt. Die Programmplänung berücksichtigte das Interesse der Teilnehmer an übersichtlicher Themenauswahl und ausreichender Möglichkeit zum Meinungsaustausch mit Referenten und Kollegen.

Dienstag, 10. Mai 1983

9,30 Kongraßeröffnung Grußworte der Lane

und der Stadt Mannheir 10.15 Die Welt der Zukunft --

Prof. Dr. Rupert Lay SJ - Hochschule St. George Frankfurt am Main

Die Weit der Zukunft ist machbare Aufgabe

11.00 Zukunfabewältigung — Beitrag der Wirtschaftspolitik Prof. Dr. Reimut Jochimsen — Minister für Wirtschaft, Wittelstand und Verkehr, NRW 13,30 Zukunftsbewältigung -

Dr. Fritz Meder-Vorstandsmitglied der Dornler GmbH,

14,30 Zukunftsbewältigung Beitrag der Prognoset DipL-Vw. F.-O. Brückner - Siemens AG, München 15.30 Zukunftsbewältigung

Arbeitslosigkeit durch Rationalisierung? Dr. Werner Dostal - Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesenstalt für Arbeit, Nürnberg

Beitrag des REFA Dipl.-Ing., Dipl.-Kfm.J.Poppel - REFA-Bundesvorstand

#### Mittwoch, 11. Mai 1983

9,00 Personalbederfsberechnung in der NRW-Finanzverw tung unter Anwendung der REFA-Methoden Ministerielret Dr. Paul Jürgen Stein — Finanzministe rium des Landes NRW, Düsseldorf

10.00 Möglichkeiten einer arbeits bank für den Praktiker Dipl.-Ing. Klaus Palme -- Institut der Dautschen Wirtschaft, Forschungsgruppe PRODIS, Köln

11.00 Ziele und Aufgaben der Komma Dr.-Ing. Rolf Bocher - Standard Elektrik Lorenz AG,

14,00 Die Verwirklichung eines logistischen Gesemtsystems REFA-ing, Hammartin Benzing - J. Hengstier KG,

15.00 Flexible Fertigungssystems eine deutsche Pilotanlage Prof. Dr.-Ing. Johannes Looman AG, Friedrichshafen

16,00 Rechnerunterstützte Arbeitsplanung als Teil des Infor mationssystems der Produktion Prof. Dr. Ing. Hans Kurt Tönshoff - Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Spanende Werkzeugmeschinen, Technische Universität Hannover

Die Teilnahme am Kongreß kostet 550,- DM für beide Tage, 295,- DM für einen Tag (für REFA-Mitglieder 500,bzw. 275,- DM). Die Gebühr schließt neben der Teilnahme am Kongreß die vollständigen Kongreßumerlagen, Pausengetränke, pro Tag je 1 Mittagessen sowie die Teilnahme am Gesellschaftsabend (auf Wunsch mit Begleiterin) ein. Bitte fordern Sie unsere ausführlichen Kongreßinformationen an.



Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e. V.

Wittichstr. 2 · 6100 Darmstadt · Tel. 0 61 51/8 61 55



Das neue <u>SkiMagazin</u> <u>ist da: randvoll</u> mit Ausrüstungsund Reisetips, Service, Sport und Mode...

SkiMagazin macht mehr aus Ihrem <u>Ski-Vergnügen.</u>



<u>Holen Sie sich</u> <u>ietzt das neve</u> Heft bei Ihrem Zeitschriften-Händler.



Zwei einmalige Atlantik-Überquerungen zum einfachen Preis.



, Deutsches Reisebüro GmbH., Escheicheimer Landstr. 25/27, 6000 Frankfurt/Main, Tel: 1566342, oder: Curard, Amtliches Relation GmbH, im Hauptbahnhof, Passageabathung, 8000 München 2, Tet 5904233/379. Mich reter ihr Angebot. Schicken Sie elheiten des Currend/British Airways Sondertants.

British airways CUNARD

#### Von WALTER H. RUEB

El Salvador ist im mittelamerika-nischen Krisengebiet zum Pro-blemland Nr. 1 geworden. Während die Sandinisten in Managua die Zügel fest in der Hand halten und damit in Nicaragua zumindest vorerst für relative Ruhe sorgen, im benachbarten Guatemala die Regierung den bewaffneten Kampf gegen die Guerrilla so gut wie ge-wonnen und damit die Grundlage für eine Normalisierung der Lage geschaffen hat, eskaliert in El Salvador der Bürgerkrieg.

Neben der militärischen Situation macht im kleinsten Land Mittelamerikas – so groß wie das Bun-desland Hessen und mit rund fünf Millionen Einwohnern dichter besiedelt als das Ruhrgebiet – seit Wochen auch die politische und wirtschaftliche Lage Schlagzeilen.

Glücklicherweise sind viele davon das Resultat einer gezielten Desinformation, deren Urheber in Kuba und Moskau vermutet wer-den. Vor allem die Schilderungen der politischen und wirtschaftli-chen Situation sind tendenziös. "Wirtschaftlich und politisch hat sich die Situation erheblich gebes-

## Der Dialog mit El SalvadorsGuerrilla wird zwingend

sert", berichtet Jürgen Engel, Ge-schäftsträger der Bundesrepublik Deutschland in San Salvador. Seit drei Jahren ist unser Land nicht durch einen Botschafter vertreten.

Engel: "Die Wahlen vom März 1982 haben sich positiv ausgewirkt, Angst und Pessimismus der Menschen haben abgenommen. Viele der Bürger, die vor drei Jahren ins Ausland geflohen sind, kehren zurück, beginnen wieder zu arbeiten, zu investieren. Vieles ist dadurch wirtschaftlich in Bewegung

#### Politische Fortschritte

Es war auch notwendig: Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte seit 1978 um ein Drittel, der Export der wichtigsten Ausfuhrgüter Kaf-fee, Baumwolle und Zucker ging um 39, 34 und 69 Prozent zurück. Im September 1982 vernichtete eine Überschwemmungskatastrophe 30 Prozent der Ernte. 20 000 Arbeitsplätze gingen durch annä-

El Salvador, mit Guatemala mittelamerikanischer Spitzenreiter der Industrialisierung, wurde von der Guerrilla-Taktik der totalen Zerstörung schwer getroffen. Der Plan der Guerrilleros, die wirt-schaftliche Basis des Landes zu vernichten, die Bevölkerung damit zu demoralisieren und schließlich den Aufständischen in die Arme zu treiben, ging jedoch nicht auf. El Salvadors Bürger resignierten nicht und bauten zerstörte Brük-ken Straßen Wasser und Kree ken, Straßen, Wasser- und Kraft-werke immer wieder auf.

Fortschritte hat El Salvador im vergangenen Jahr auf politischem Gebiet erzielt. Die Tatsache, daß sich im März 1982 80 Prozent der Wahlberechtigten an den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung beteiligten - trotz eines

Boykottaufrufs der Guerrilla mit der Androhung von Terroranschlä-gen und Repressalien gegen die

eignis. Es bedeur nichts anderes als die entschiefe Ablehnung des Anspruchs Kommunisti-schen Guerrilla, Waffen im Auf-trag einer Volksnigten zu erheben, die Absage den bewaffing-ten Widerstand urhaupt und ei-ne machtveile Dionstration für

#### Solidarität de Nachbarn

Am 28. März 198 aurde der Weg geennet für ein bergangskabi-nett an dessen Spie sich der ehe-matige salvadorit sche Zentralbankpräsident A am Mangana seitner bemuht, d. nationale Einheit zu retten. Er kan nach knapp einjähriger Amtsad auf beachtli-che Erfolge verwisen: Im Kabinett arbeiten fünf uteien zusammen, die Arbeit a einer neuen Verfassung macht uie Fortschrit. te. die Agrarrefor: wurde nach

hernd 200 Betriebsschließungen verloren, Hunderte von Millionen. Dollar flossen ins Ausland ab.

Teilnehmer an Wahi - war langerer Pause wieder aus der Versenlichen der starke Friedenskommission der starke Friedenskommission wurde mit der Überarbeitung des Entwurfs eines Amnestiegesetzes beauftragt, das nach Angaben der Regierung allen Rebellen Sicher-heit, Schutz und Rückkehr in die Gesellschaft bieten soll.

> Auch die Menschenrechte werden wieder stärker beachtet. Zahlen beweisen es: 1980 betrug die Zahl der Opfer politischer Gewalt außerhalb des militärischen Kampfes 8024, 1981 waren es 13 353, 1982 sank die Zahl immer-hin auf 5967. US-Botschafter Deane Hinton bestätigte die Fortschritte auf dem Sektor der Menschenrechte nachdrücklich.

Mangaña äußerte in einem Gespräch mit der WELT Worte des Lobes und der Kritik. Der Reagan-Administration dankte Mangaña für ihre "realistische Haltung und ihr Verständnis", dem Nachbarland Nicaragua aber warf Mangaña am Kampf der kommunistischen Guerrilla gegen das Volk von El Salvador zu beteiligen.

Seine starke Haltung bezieht der Staatspräsident aus dem Wissen um die Solidarität der Mehrzahl seiner Nachbarstaaten mit El Salvador, Im Sommer 1982 war er zum "Dialog für den Frieden in Mittel-amerika" nach Honduras, Costa Rica, Guatemala und Panama gereist. "Dabei gab es überall nur Übereinstimmung", sagte Mangaña, "vor allem war man sich einig, den gemeinsamen Markt für Mittelamerika wieder zu beleben."

#### Washington für Einlenken

Einen "Dialog für den Frieden" auf nationaler Ebene mit der Guer-rilla lehnt das Übergangskabinett Mangana in seiner Mehrheit bisher ab. Kirche, Bauern und Gewerkschaften aber drängen immer stär-ker zu einem Dialog mit den Rebel-

len. Die Bauern sind dabei die Wortführer. Sie haben unter dem Bürgerkrieg am meisten zu leiden die höchsten Opfer an Gut und Blut bringen mussen. Sie haben dem Werben der Guerrilla aber dennoch widerstanden und eine Einreihung in den "totalen Volkskrieg" entschieden abgelehnt.

Wie lange San Salvador sich angesichts zunehmenden Drucks aus Washington gegen einen Dialog mit den Rebeilen stemmen kann ist fraglich. Angesichts der prektren militärischen Lage (siehe die WELT vom 12.3.) hält Washington ein Einlenken für das kleinere Übel als eine etwaige Niederlage der Regierung mit all ihren Folgen.

US-Staatssekretär Enders drück te es so aus: "Nichts wäre mehr sicher, wenn die Regierung Mang-na fällt und die Linken in San Salvador ans Ruder kommen. Nicaraguas Revolution breitete sich aus und flutete über Costa Rica bis hinunter zum Panamaka. nal. Sie rückte auch nach Norden vor, schufe enormen Druck and Honduras, erweckte den Guerrille krieg in Guatemala aufs neue und bewegte sich auf Mexiko zu

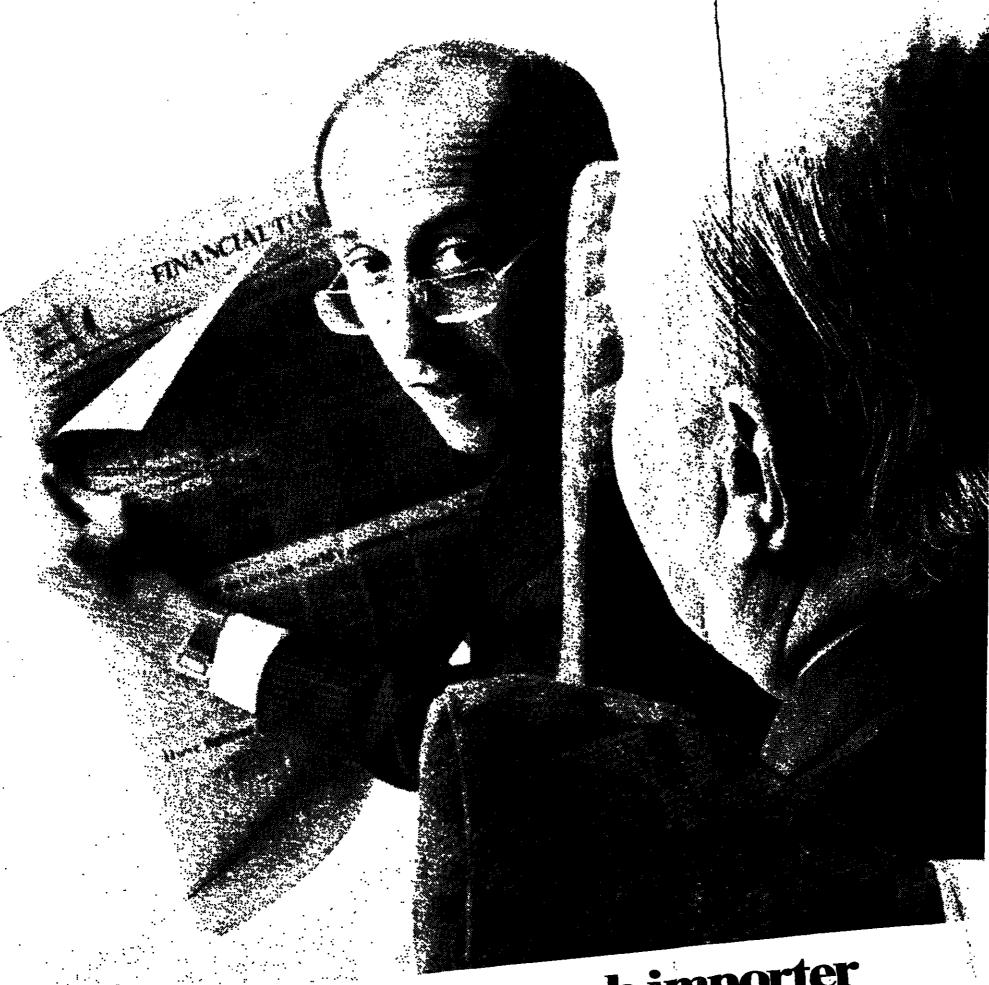

# Why did a French importer and a German sales director, on a flight to Geneva, both ask for an English-speaking newspaper?

First, because they're flying with one of the 56 major airlines which appreciate the importance of carrying the Financial Times.

Second, because they both want to arrive feeling properly briefed for the day ahead. As businessmen, they need to know what

is happening in the world, why it is happening and what is going to happen next. The FT's daily coverage of business news from

Europe, the Middle East, the United States, Japan and

Everyone speaks the Financial Times.

it is reported to Europeans by Europeans. World nws. European company news. Prices. Exchange rate. Advance news of foreign contracts. All thes together, build a picture of the market

as a whole.

to the Europ business world.

A pictue which interprets the world of business

For more information about how to receive a regular copy of the FT, ring or write to, uroper Ltd, Guioffetistrasse 54, D-6000 Frankfurt am-Main 1, Tel. 75980, Th.: 4[6]93.

## Sie wollen eine Reise- oder Bäder-Anzeige veröffentlichen?

Hier erhalten Sie alle gewünschten Informationen:

| Postleitgebiete                                                                                                                                    | Name/Anschrift                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 (ohne 209), 22, 23, 24, 328, 347, 349, 353, 40 (ohne 450 und 496), 50 (ohne 54, 55)                                                             | Heinz Gallun<br>Jessenstraße 13<br>2000 Hamburg 50<br>Telefon: (040) 38 80 56                |
| 209, 21, 28, 29, 30, 31, 32 (ohne<br>328), 33, 34 (ohne 347, 349), 35<br>(ohne 353), 450, 496, 54, 55, 60<br>(ohne 605, 607, 608, 609, 61, 68, 69) | Horst Meijer-Werner<br>Große Bergstraße 189<br>2000 Hamburg SU<br>Telefon: (040) 38 14 41/42 |
| 83. 84, 85, 86, 87,<br>880, 881, 862, 883, 884                                                                                                     | Lothar Kübne<br>Parkstraße S4<br>6232 Bad Soden<br>Telefon: (06196) 275 22                   |
| 605, 607, 608, 609, 61, 68, 69,<br>7, 80, 81, 82, 885, 889, 89                                                                                     | Willi Boos<br>Mühlenweg 17                                                                   |

DIE WELT

Anzeigenabteilung Postfach 30.58.30 2000 Hamburg 36 Telefon: (040) 347.41.33/44.83

7820 Titisee-Neustadi Telefon: (07651) \$2.26

#### Ohne Platz zum Spielen wird jedes Kind behindert.



#### - deshalb sorgt "EIN DIAMANTENER PLAN FÜR KINDER"

in den Gemeinden für

- mehr und bessere Kinderspielplätze für einen größeren Schutz der Kinder vor
- dem Verkehr
- für Spieleinrichtungen im Haus, vor dem Haus, in der Wohnsiedlung und in der
- sowie f
  ür eine kindorientierte Gemeinde-

Spendenkonto PSCHA München Kto.-Nr. 440-809



Deutsches Kinderhilfswerk e.V. Langwieder Hauptstraße 4 8000 München 60 Tel.-Nr. 089/8141059



G. Terence Damer, Financial

## Briet all Lie VV Lie Die Welt, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714 Briefe an DIE WELT

Familienfeindliche Schule

Kin Plidower für die Gamziageschale":
WELT vom & Februar

In dem WELT-Interview sagte
Lundeskanzler Kohl: Die Ganziageschule ist das Beste, was wir
Lundeskanzler können, vor allem
Lindern bieten können, vor allem
Lindern beiten können vor allem
Lindern beiten können der chularbeiten helfen können.

Zu Hilfen bei den Hauss
bedarf es der Ganzza
nicht. Viele Mütter lade
heute Kinder, die nachm
leingelassen sind, zu sich nnen, deren Eitern nicht bei den chularbeiten helfen können."
Die Aussage zugunsten der anztagsschule gilt nicht "vor alm", sondern "ausschließlich" für ie Kinder, die — aus welchen ründen auch enmer — der häusliten Geborgenheit über Tag entehren, um die sich mittags und achmittags niemand künnmern ann. Für diese Kinder müßten in er Tat mehr Ganztagsschulen einmichtet werden. Regelform darf doch die Schule mit Ganztagsbeieb nicht werden!

Die Ganztagsschule ist kinderindlich Alle Kinder werden auch

indlich: Alle Kinder werden auch och am Nachmittag und damit aktisch den ganzen Tag in einen estimmten Ablauf gezwängt. Es ird den Kindern die Möglichkeit nommen,

nommen, ihre eigene Arbeitsweise und ei-nen Arbeitsrhythmus zu finden, sich den Hausaufgaben in Ruhe id Konzentration zuzuwenden ıan denke allein an den Ge-172e ge uschpegel in einem Klassen-um), z.B. Vokabeln mit dem Gehör,

z. B. Vokabein mit dem Genor, so laut sprechend zu lernen.

Redaktion behält sich das Recht r, Leserbriefe sinnentsprechend zu inzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto talen ist die Möglichkeit der Veröf-

e di estima.

Wo bleiben eigene Aktivitäten in Sportvereinen und Jugendgruppen, wo der Musikunterricht im Spielen eines Instruments?

Zu Hilfen bei den Hausaufgaben bedarf es der Ganztagsschule nicht. Viele Mütter laden schon heute Kinder, die nachmittags alleingelassen sind, zu sich ein, da-mit diese mit ihren Kindern gemeinsam Hausaufgaben machen können. An vielen Schulen wird mit Hilfe von Eltern und von Lehrern auf freiwilliger Basis Hausaufgabenbetreuung durchgeführt. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Silentien, eine besondere Form der Hausaufgabenbetreuung in der Schule, für die das Land unter bestimmten Bedingungen öffentliche Mittel zur Verfügung stellt. Solche Silentien sollten in dem erforderli-chen Umfang überall eingerichtet werden. Dafür braucht man keine neue Verwaltungsorganisation und keinen großen Kostenaufwand wie bei einer Ganztagsschule.

Die Ganztagsschule ist auch fa-milienfeindlich: Wenn die Kinder den ganzen Tag in der Schule betreut werden, wird der erzieherische Einfluß der Familie zurückgedrängt und der staatliche Einfluß wächst. Das schwächt die Bindungskraft der Familie Zuder dungskraft der Familie. Zudem werden durch Ganztagsschulen noch mehr Mütter verleitet, beruflich zu arbeiten. Damit erleidet die Familie eine weitere Einbuße. Dr. Gisela Friesecke

Elternverein Nordrhein-Westfalen e.V., Bonn

#### Voll berechtigt

"Bin ungeheurer Vorwurt"; WELT vom 25. Pebruar

Sehr geehrte Damen und Herren, Herr H. H. Griesser empört sich zum Fernsehspiel "Ein Kunstfeh-ler". Er vermißt u. a. die Regeln einer seriösen Dokumentation. Der Autor ist im Unrecht, wenn

er den Wahrheitsgehalt dieses Stückes anzweifelt, das Geschehen für undenkbar hält. Solche und ähnliche Abläufe sind keineswegs seiten. Man spricht nur nicht darüber, es sei denn, man wolle gegen ein Tabu verstoßen.

Der Film-Vorwurf der Kumpsnei, Bedrohung u. a. m. ist voll be-rechtigt. Diese Liste ist lediglich unvollständig. So wird z. B. die Verschwiegenheit, Zurückhaltung von Wissen und Erkenntnissen, al-les nur im eigenen Intersection les nur im eigenen Interesse der Geheimhaltung eines Kunstfeh-lers, nicht ausreichend erwähnt. Es wird auch nicht genügend heraus-gestellt, daß der Geschädigte keine Gnade oder Rücksicht erfährt, denn der Ehemann der Verstorbenen wird bewußt in dem Glauben gelassen, er selbst sei durch die Schwangerschaft Schuld am Tode

#### Wort des Tages

99 Der Mensch rechnet immer das, was ihm fehlt, dem Schicksal doppelt so hoch an wie das, was er besitzt.

Gottfried Keller, Schweiz, Dichter (1819–1890)

Ich bin Kur ehlergeschädigter. Mein Fall ist Hinblick auf die Mein Fall ist Hinblick auf die Abwicklung ich weit bösartiger mit vielen VI nten des Unrechts verlaufen. Er erungen an Tradition und Aspllichten fanden kein Gehör, ibst Ämter und Behörden habet einnen gesetzlich vorgeschrieb m Überwachungspflichten höt dürftig wahrgenommen.

> reundlichem Gruß ert Brettschneider. Iolzminden / Weser

#### Hilfe und Politik

Sehr geehre Herr Dr. Kremp, kürzlich wi lie in Ihrer Zeitung
Prälat Herker ith als neuer Mann
für "Misereor vorgestellt. In diesem Zusamminhang möchte ich
Ihnen folgen Tatsachen zur
Kenntnis bringen.
Die diesjährig Aktion "Misereor / Brot für die Welt" hat bei vielen
Christen helle Empörung hervorgerufen wegen ihres stark politi-

gerufen wegen ihres stark politi-schen Aspektes: Die Spenden sollen überwiegend dem reichen Südafrika zugute kommen und auch zum politischen Kampf gegen die Apartheid eingesetzt werden. Anstatt den wirklich vom Hungertod bedrohten schwarzen Völkern in den "befreiten" Ländern wie Angola, Moçambique u. a. zu helfen, unterstützt man in einem wirt-schaftlich blühenden Land, das

seiner Eheft Er sieht sich als Mörder! Er zicht fast an diesem Schuldgefüh bst das Neugeborene lehnt er gen dieser Schuld ab. Das ist einend, ungeheuerlich, der Gip unkt der Grausamkeit und den a denkbar.

Wenn anste les Oberarztes der Betroffene d Part gespielt hätte oder hätte sen können, dann wäre der Abl mit meinen Erfahrungen fast d ingsgleich verlaufen. kas wie in einer Oase, was auch daraus ersichtlich ist, daß immer wieder schwarze Bewohner anderer Staaten ins Land der Apartheid

> Schon im vergangenen Jahr, als man seitens "Misereor" zum "poli-tischen Handeln" aufforderte, habe ich mich in der Zentrale beschwert. Von einem Sekretär erhielt ich die Antwort, dies sei im Sinne von Kardinal Frings, Mitbe-gründer dieser Aktion. Das ist die Höhe, denn unser guter Onkel Joseph würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er wüßte, was heute mit den Mitteln von "Adveniat" und "Misereor" manchmal ge-schieht. Er war kein nachkonziliarer Utopist und sah in der Ideologie des marxistischen Kommunis-mus die größte Bedrohung für das Christentum und die westliche Welt. Ich erinnere mich noch gut an ein ausführliches Gespräch mit ihm über dieses Thema. Und nun besitzen Verantwortliche von "Mi-sereor" die Geschmacklosigkeit, einen Verstorbenen, der sich nicht mehr wehren kann, vor ihren ideo-logisch umfunktionierten Karren

Von uns bekommen diese Leute seit Jahren keinen Pfennig mehr. Wir geben das Geld einer anderen katholischen Organisation (Kirche in Not), wo unsere Spenden den Armen in aller Welt, auch im kommunistischen Machtbereich, hel-

"Es dürfte keinen Zweifel geben, daß der

190/190 E neues Vorbild für die Mittelklasse

1982), nachdem es den neuen Mercedes-Modellen diese Vorzüge testiert hatte: "Mit unge-

wird." So resümierte das "Handelsblatt" (9. 12.

wöhnlich gutmütigen Fahreigenschaften, hohem

Komfort, hervorragender Dämpfung von Motor-

und überraschend niedrigem Verbrauch auch in

der Praxis steht der Name Mercedes-Benz beim

"Kleinen" tatsächlich für so etwas wie eine neue

Kein Zweifel: Ein echter Mercedes", urteilte

keine Kompromisse bei der Qualität.

die Frankfurter Allgemeine Zeitung (8. 12.

1982) über die Neue Mercedes-Klasse, bei der

Kompakt und Komfort kein Widerspruch mehr

sind. Fahrer, die sich ein dynamisches, beweg-

lich-wendiges Fahrzeug wünschen, aber nicht

auf die Spitzentechnik und die grundsätzlichen

Vorzüge-eines Mercedes verzichten wollen,

oder anderen machen - sie bekommen die ganze Mercedes-Qualität in kompaktern Format.

müssen nicht mehr Abstriche an dem einen

Dimension."

Das Mercedes-Prinzip:

und Windgeräuschen, hohen Fahrleistungen

Sigrid Sels, Neuss 1

#### Personalien

VERANSTALTUNG

Zu einem Ausflug "ins Reich der Tastenlöwen" lud die Gesellschaft der Musikfreunde Bonn ein. Treffpunkt: das Wasserschloß Gracht, unweit der Bundeshauptstadt. Der Abend stand unter der Schirmherrschaft von Uruguay-Botschafter Werner Bergengruen, der seit seiner Kindheit der Musik nahe steht. Seine Mutter war Pianistin. Als Moderator fungierte Welt-Kritiker Klaus Geitel, als "Tastenlöwe" präsentierte sich der aus Uruguay stammende und in Zürich lehrende Pianist Homere Francesch mit Klavierstücken von Liszt, Gulda und Gould.

**EHRUNG** Professor Rudolf Jud. Herausgeber und Redakteur der in Darmstadt erscheinenden Zeitschrift "Erasmus", einer internationalen Kulturzeitschrift für geisteswissenschaftliche Disziplinen, wurde von Bundespräsident Karl Car-stens mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Der Historiker und Publizist ist in Kaltenbrunn, St. Gallen, geboren. Rudolf Jud leitet die Zeitschrift seit 1948. Hessens Kultusminister Hans Krollmann überreichte die Auszeichnung.

#### DIPLOMATEN

Neuer deutscher Botschafter in Uganda wird Dr. Günter Held, bisher Botschafter in Libyen. Dr. Held, 1935 in Bernburg geboren, studierte Jura und Volkswirt-schaft und schloßdas Studium mit dem Dr. jur. Zwei Jahre lang arbeitete er zunächst als Universitätsassistent. 1959 ging er in das Aus-wärtige Amt. Im diplomatischen

Dienst widmete er sich intensiv dem Studium der arabischen Sprachen\_unter anderem in Tunis und Beirut. Er ging auf Posten nach Kairo, Djidda und Freetown. 1972 wurde er erstmals Botschafter in Sana, Nordjemen. Dort blieb er bis 1976. 1979 ging er nach Tripolis.

Grace Schwarz, im Herbst letzten Jahres verstorbene Ehefrau des früheren deutschen General-konsuls Dr. Paul Schwarz, hinterließ ein Testament, das jetzt geöff-net wurde. Dabei stellte sich heraus, daß die 90jährige 164 000 Dollar der amerikanischen Regierung vermachte. Dazu hieß es: "Aus Dankbarkeit für alles, was dieses Land Amerika mir gegeben und für mich getan hat, seit ich Staatsbürgerin wurde." Grace Schwarz und ihr Mann waren 1929 in die USA gegangen, wo Dr. Paul Schwarz bis 1933 in New York deutscher Generalkonsul war. Als die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernahmen, wurde Paul Schwarz aus seinem Amt entlassen. Das Ehe-paar entschloß sich daraufhin. nicht nach Deutschland zurückzukehren. Beide erhielten sofort in den USA politisches Asyl.

#### **GESTORBEN**

Linus Kather, einer der führen-den Vertriebenen-Politiker der Nachkriegszeit, starb am 9. März im Alter von 89 Jahren, wie jetzt der Bund der Vertriebenen in Bonn mitteilte. Kather hatte vor 1945 als Rechtsanwalt in Königsberg gearbeitet und in dieser Zeit NS-Gegner verteidigt. Von 1949 bis 1957 gehörte er als CDU-Abge ordneter dem Deutschen Bundes-

## )ie Neue Mercedes-Klasse. 190/190E. Verte, wie sie Ihnen nur ein Mercedes m kompakten Format bieten kann.



Die Fahrwerkstechnik der Neuen Mercedes-Klasse im kritischen Urteil.

Bestnoten bekamen die neuen Mercedes-Modelle 190 und 190 E in der Presse für die Fahrwerkstechnik, für Fahrsicherheit und Fahrkomfort. Der "Stern" (25. 11. 1982) dazu: "Doch das Beste am 190er ist sein Fahr-

werk. Die Führung der Vorderräder übernehmen Dampferbeine auf Dreieck-Querlenkern. Die angetriebene Hinterachse nennt Daimler-Benz "Raumlenker-Achse", weil jedes Hinterrad durch fünf unabhängige, auf engstem Raum angeordnete Lenker geführt wird.

Vorzüge: guter Geradeauslauf, neutrales Fahrverhalten mit leichter Tendenz zum Untersteuern, gute Seitenführung dank negativem Sturz, keine störenden Nickbewegungen beim Bremsen und Beschleunigen."

Die "Süddeutsche Zeitung" (3. 12. 1982) schrieb: "In der Praxis demonstriert diese Achse (gemeint ist die Raumlenker-Hinterachse) . einen direkten Kontakt zur Straße mit einem Komfortverhalten, wie es bis dato bei Fahrzeugen dieser Klasse noch nicht anzutreffen war."

#### Komfort auf Mercedes-Niveau.

Der Sitz- und Raumkomfort der Neuen Mercedes-Klasse läßt jede Einschränkung vergessen, die bei herkömmlichen kompakten Automobilen nötig war.

Bei der Neuen Mercedes-Klasse sind auch Kompaktheit und Viertürigkeit kein Widerspruch.

Die Anzeigeelemente sind vorbildlich ergonomisch. Der Geräuschpegel des Innenraumes stellt eine leise Revolution für Automobile dieser Größe dar.

#### "Ein echter Mercedes, der seinen Preis kennt und ihn sicherlich auch wert ist."

Die "Rheinische Post" (4. 12. 1982) schrieb in einem großen Testbericht über die Neue Mercedes-Klasse: "... ein echter Mercedes mit der dem Hause eigenen Charakteristik, der seinen Preis kennt und ihn sicherlich auch wert

Mercedes-Automobile sind bekannt für ihr überdurchschnittliches Maß an Werterhaltung. für beispielhafte Zuverlässigkeit und unübertroffenen Wiederverkaufswert. Auch von der Neuen Mercedes-Klasse können Sie mit Recht diese Vorzüge erwarten – und sicher sein, in etwas investiert zu haben, das sich auszahlt.

Das Erlebnis Neαe Mercedes-Klasse läßt nicht lange auf sich warten.

Ihr Motorentemperament, die reaktionsschnelle Wendigkeit, das Ausmaß an Komfort und Sicherheit lassen sich schwer beschreiben. Aber schon auf einer Probefahrt unbeschwert erleben.

Rufen Sie bitte die nächste Mercedes-Benz-Niederlassung oder -Vertretung an. Sie kann Ihnen einen kurzfristigen Terminvorschlag

Vielleicht wird schon Ihre Fahrt in den nächsten Urlaub zum ersten großen Erlebnis mit der Neuen Mercedes-Klasse.



#### Freiheit für Juden der **UdSSR** verlangt

Tausend Delegierte aus 32 Ländern, unter ihnen die ehemalige Präsidentin des Europäischen Parlaments, Simone Veil, nehmen in Jerusalem an einer Welt-Konferenz über das sowjetische Judentum teil. Ihr Ziel sei es, so ein Sprecher der Konferenzleitung, "über die freie Welt Druck auf die sowjetische Regierung auszuüben, damit sie ihren Juden freie Auswanderung gestattet".

Der Vorsitzende der "Jewish Agency", Arjeh Dultzin, betonte gestern, die Konferenz sei "nicht antisowjetisch". Aufgrund der UdSSR-Verfassung hätten die Ju-den aber das Recht, die Sowjetuni-on zu verlassen. "Ebenfalls aufgrund der Verfassung fordern wir für die sowjetischen Juden, die in der Sowjetunion verbleiben, das Recht auf freie religiöse und kulturelle Entwicklung."

#### Steine auf Israelis in Westjordanien

dpa, **Jerusalem** Arabische Jugendliche haben gestern im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem israelische Fahrzeuge mit Steinen beworfen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen verletzt. Auf Anweisung des neuen Verteidigungsmi-nisters Mosche Arens dürfen die israelischen Sicherheitskräfte nur bei Lebensgefahr Feuerwaffen ein-

Auch in den Vortagen war es anläßlich des Besuchs des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter in den besetzten Gebieten zu Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und arabischen Einwohnern gekommen. Mehrere Personen waren verletzt und einige Demonstranten festgenommen worden. Israelische Militärs machten "PLO-Agenten in Universitä-ten und Schulen" für die Unruhen verantwortlich.

#### Kirchenführer aus Polen beim Papst

Papst Johannes Paul II. hat ge-stern mit polnischen Kardinälen seinen geplanten zweiten Polen-Besuch (16. bis 22. Juni) bespro-chen. Wie der Vatikan mitteilte, empfing er nacheinander den Pri-mas von Polen, Jozef Kardinal Glemp, und den Erzbischof von Krakau, Francziszek Kardinal Macharski.

## Bei Libanon-Gesprächen Protokolfür kein Durchbruch in Sicht

Shultz pessimistisch nach Treffen mit Shamir und Salem

TH. KIELINGER, Washington Die israelische Regierung geht davon aus, daß Libanon auf abseh-bare Zeit nicht stark genug sein wird, die Sicherheit seines Territoriums, vor allem in den an Israel grenzenden Gebieten, zu garantieren. Daher beansprucht Jerusalem das Recht, mit den libanesischen Behörden zur Aufrechterhaltung dieser Sicherheit und zum Schutz seiner eigenen Nordgrenze zusam-menzuarbeiten. Dies ist die Essenz einer Bot-

schaft, die der israelische Außenminister Shamir in zwei längeren Gesprächen seinem amerikani-schen Amtskollegen Shultz am Sonntag und Montag erläuterte. Die Amerikaner haben jetzt einen deutlicheren Begriff von der israelischen Grundposition, die den Verhandlungen über den Rückzug der israelischen Truppen aus Liba-

non zugrunde liegt.
Shultz gab seine Eindrücke von den Gesprächen mit Shamir ge-stern an den libanesischen Außenminister Elie Salem weiter, mit dem er am Samstag bereits konfe-riert hatte. Beirut hat bisher das Verlangen nach gemeinsamen israelisch-libanesischen Grenzkontrollen immer als eine unannehmbare Verletzung seiner Souveränität zurückgewiesen.

Amerikanische Regierungskreise sehen bisher keinen Grund zur Annahme, daß sich diese Haltung rasch ändern wurde. Damit verringert sich die Aussicht, daß die ge-genwärtige Phase der Nahostdiplomatie schon zu einem Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen um den israelischen Truppenrückzug aus Libanon führen könnte. Ob Präsident Reagan sich noch persönlich in die Washingtoner Gespräche einschaltet, bleibt unge-

Für Reagan und seine Berater häufen sich jetzt die Probleme, weil man glaubt, ohne eine befriedigende Einigung in Libanon nicht mit den Gesprächen über die Palä-stinenser-Autonomie fortfahren zu können. In einem Interview mit der "Washington Post" vom Sonntag gab Außenminister Shultz die-se Enttäuschung zu: "Während viel Zeit vergeht und man nicht weiterkommt, wachsen immer die Sorgen, daß sich die Lage irgendwo von neuem verschlechtert." Frustriert zeigt sich Shultz über das Zögern Jordaniens, an den Autonomie-Verhandlungen teilzuneh-

Sorgen konzentrieren sich derzeit auf den Stand der israelisch-ägyp-tischen Beziehungen, die seit dem Libanon-Feldzug der Israelis ei-nem Zustand der Vereisung zuei-len. Kairo schränkt immer weiter Handel- und Tourismus-Kontakte, wie im Camp-David-

vorgesehen, ein. Eine starke anti-israelische Kampagne läuft weiter ungehindert durch die ägyptischen Medien. Der ägyptische Botschafter in Israel, im vorigen Juli abge-zogen, ist noch nicht wieder auf seinen Posten zurückgekehrt.

## Zähes Ringen in Berlin

FDP will Oxfort und Vetter in den Senat bringen

dpa, Berlin

Die Verhandlungsdelegationen der Berliner CDU und der FDP haben gestern ihre Gespräche über eine künftige Koalition beider Parteien im Berliner Senat fortgesetzt.

Bereits am Sonntag waren bei einer ersten Zusammenkunft die Sachfragen diskutiert worden; gestern durften Personalvorschläge der FDP für ihre Beteiligung im Senat im Mittelpunkt der Verhandlungen gestanden haben. Die FDP möchte den ehemaligen Justizsenator Hermann Oxfort und ihren derzeitigen Fraktionschef Horst Vetter in den CDU-Minderheitssenat entsenden. Dem Vernehmen nach sollen die neuen Senatoren am Donnerstag vom Abgeordne-tenhaus gewählt werden.

Währenddessen war noch nicht entschieden, ob der in der Nacht zum Sonntag unterbrochene FDP-Landesparteitag heute abend zur Beschlußfassung über die Ver-handlungsergebisse fortgesetzt werden kann. Drei Parteimitglie-der hober eine um eine mit der haben sich um eine einstweilige Verfügung bemüht, mit der sie gegen den zeitlich gedrängten Ab-lauf der Debatten vorgehen wollten. Der Vorsitzende des Bundessatzungsausschusses der FDP stellte dagegen in einer Stellung-nahme fest, die umstrittene Parteitags-Unterbrechung und die für heute abend geplante Fortsetzung seien satzungsgemäß.

## Honecke-Besuch

Nach den intern Vorgesprä-nen, die bisher is informellen Manalen und ut die Ständige Wetterlung der undesrepublik Deutschland in G-Berlin liefen, kommt für de Besuch des DDR Staatsmomstanden Ench Honecker Westdeutsch-land kein Termin r dem Oktober dieses Jahres in Fige.

Bis in den Junimein sind für den SED-Chef merere feste Veranstaltungen in de "DDR" einge-plant Anschließer Sahrt er in Urlaub und trifft dan zur üblichen Jahresbesprechun, mit dem so-wietischen Parteice Jurij Andropow in der UdSSRassammen.

Offen ist weiter in ob Honekkers Reise in die jundesrepublik Deutschland als urbeitsbesuch" gewertet werden oll und damit dieselbe protokoli.rische Ebene wie die Visite des camaligen Bundeskanzlers Schmit am Werbellinsee einnimmt, cier ob ein Abstecher nach Borr mit Emplang durch Bundespräsdent Carstens ins Programm einsearheitet wird. Auf jeden Fall sind als Besuchs-

orte Honeckers bereitsvorgesehen Trier als Geburtssad von Karl Mark Saarbrücken und Honeckers Heimatgemeinde Wilelskirchen im saarländischen Neunkirchen. In Trier wird Honecker das Ge-burtshaus von Marx tesichtigen und in Wibelskirchen sein eigenes Elternhaus aufsuchen. Eine seiner Schwestern lebt noch heute im

Mit Sicherheit trifft sich Honekker auch mit dem Oberbärgermeister von Saarbrücken, dem SPD-Landesvorsitzenden Oskar Lafon-taine. Der SPD-Politiker begrüßte den SED-Chef am Sonntag auf dem Stand des luxemburgischen Stahlunternehmens Arbed, dessen saarländische Tochter kürzlich mit Bundeskrediten vor der Schlie-Bung gerettet wurde und "DDR"-Auftrage im Werte von rund 100 Millionen Mark erhielt.

Gegenüber der WELT stellte CDU-Präsidiumsmitglied Walther Leisler Kiep nach seinen Leipziger Unterredungen mit "DDR"-Ge-sprächspartnern fest: "CDU/CSU sind sich darin einig, daß für uns der Maßstab für die Qualität der Beziehungen stets das Maß an Freizügigkeit ist und bleibt, was wir für die Deutschen erreichen." Es sei jedoch notwendig, "im Interesse der Erreichbarkeit bestimmter Dinge" darüber nicht öffentlich zu sprechen, weil die "DDR" aufgrund ihrer Staatsräson "gegen mehr Freizügigkeit ist".

## Vorrang für die Kürzung der Renten-Steigerung

Gesucht wird eine neue Berechnungsformel

GISELA REINERS, Bonn Darüber herrscht Klarheit: Die Renten können und sollen nicht mehr in dem Maß steigen wie bisher. Mit einer neuen Berechnungsformel sollen die Zuwachsraten der jährlichen Anpassung ge-dämpft werden. Denn in der Rentenkasse des nächsten Jahres klafft ein Sechs-Milliarden-Loch.

Als 1957 das System der dynamischen Rente eingeführt wurde, ging man davon aus, daß Rentner sich anders verhalten beim Ausgeben ihres Geldes als die Bezieher von Arbeitseinkommen. Man wählte als Grundlage für die Rentenanpassung den Lohndurchschnitt der drei Jahre, die dem Berechnungsjahr vorausgingen. Man erhoffte sich davon folgende Wirkung: In Jahren mit hohen Lohnetigspungen hinkt die Ren Lohnsteigerungen hinkt die Rentenanpassung nach und wirkt kon-junkturdämpfend. In Jahren des Abschwungs sorgen hohe Rentenanpassungen für eine stabile Nachfrage. So sollte die Rentenentwicklung antizyklisch auf den Konjunk-turverlauf wirken.

Doch mittlerweile hat sich gezeigt, daß auch Rentner in Flaute-jahren sparen und in Boomzeiten ausgabefreudig sind. Um in anhaltenden Krisenzeiten nicht durch hohe Rentenanpassungen die an schrumpfenden Einnahmen leidende Rentenversicherung auszubluten, sollen jetzt die Renten nur noch im selben Ausmaß steigen

wie die Löhne. Das bedeutet, daß die zum 1. Juli 1984 anstehende Rentenanpassung erheblich niedri-ger ausfallen wird als 1983 (4,6 Pro-

Es werden nämlich nicht mehr die relativ hohen durchschnittlichen Bruttolöhne der Jahre 1980, 81 und 82 zugrunde gelegt, sondern nur noch die magere Anhebung von 1983 – und die auch noch netto. Steigen z. B. 1983 die Löhne um durchschnittlich 4 Prozent, bleiben den Arbeitnehmern davon etwa 2,5 Prozent netto. Für die Rentner müssen von diesem Zuwachs noch zwei Prozentpunkte für die Kran-kenversicherung abgezogen wer-den, so daß die Anpassung ungefähr 0,5 Prozent betragen wird. Nun muß allerdings das arithmeti-sche Mittel gebildet werden, denn in der ersten Jahreshälfte betrug die Anpassung noch 4,6 Prozent, so daß für 1984 insgesamt die Renten-steigerung etwa 2,5 betragen wird –

Eines der wichtigsten Anliegen von Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU) ist es außerdem, die Grundage der Bundes-Zuschuß-Berechnung neu zu regeln. Doch da der Bund auch kein Geld in der Kasse hat, wird die Lösung dieses Problems noch auf sich warten lassen, zumal die Regierung für 1984 mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenzahl von 2,5 und in den Folge-jahren wieder von 2,35 Millionen

## Weniger Geld für Pillen

Aber: Kassen beklagen steigende Krankenhaus-Kosten

Eine Neuregelung der Kranken-hausfinanzierung ist nach Auffas-sung des Bundesverbandes Betriebskrankenkassen die wichtig-ste Aufgabe dieses Jahres im Be-reich der Krankenversicherung.

Der Geschäftsführer des Verbandes, Kurt Friede, kündigte gestern in Essen an, daß die Krankenkas-senverbände ihre Vorstellungen dafür bis Mitte 1983 einbringen wollten. Dann sei der Gesetzgeber gefordert, möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen.

Ohne eine solche Neuregelung werde es "immer schwieriger", eine nachhaltige Kostendämpfung im Gesundheitswesen zu erreichen. Im Vorjahr seien, so Friede,

die Ausgaben der Betriebskrankenkassen je Mitglied für Kranken-hauspflege – fast ein Drittel der Gesamtaufwendungen – mit 8,5 (Vorjahr 6,3) Prozent weit überdurchschnittlich gestiegen. Die Erhöhung bei Arzthonoraren habe nur 2,5 (6,5), bei Zahnarzthonora-ren 1,3 (7,2) und bei Arzneien 0,9 (7,7) Prozent betragen. Deutliche Senkungen hätten sich ergeben bei Heil- und Hilfsmitteln um 6,5 (vor-her noch plus 7,2 Prozent), bei Krankengeld um 8,2 (5,4) und beim Zahnersatz um 11,4 (nach plus 8,1) Prozent.

Die Gesamtausgaben der mehr als 800 Betriebskrankenkassen betrugen im Jahre 1982 11,553 Milliarden Mark (im Jahre 1981: 11,537 Milliarden Mark).

## **US-Arbeiter** kaufen riesiges Stahlwerk auf

dps. Pittsburgh Das größte US-Unternehmen im Besitz seiner Mitarbeiter wird das Weirton-Stahlwerk der National Steel Corporation werden. Die mehr als 10 000 Beschäftigten werden für 163 Millionen Mark das Werk aufkaufen, dem anderenfalls die Schließung droht. Dadurch entsteht das achtgrößte amerikanische Stahlunternehmen mit einer entstent das aumgrobte amerikan-sche Stahlunternehmen mit einen Jahresumsatz von rund 2,45 Mil-liarden Mark. Die Mitarbeiter die ses modernsten und größten Weiß, blechwerks der USA wollen Tarif. abschläge von 32 Prozent hinnen men und 457 Millionen Mark Schulden übernehmen.

#### "Wer arbeitslos war. wird es oft wieder"

Je länger Arbeitnehmer arbeits los sind, desto größer ist ihr Risko schon bald nach einer Arbeitsauf nahme wieder auf der Straße m stehen. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung, die über vier Jahre seit 1978 im Auftrag des vom Bundesarbeitsministeriums vom Infratest Institut erarbeitet wurde Mit zunehmender Häufigkeit der Arbeitslosigkeit verringerten sich die beruflichen Wiedereingliede nıngschancen am Arbeitsmarkı immer weiter, heißt es darin

#### 25 argentinische Priester vermißt

KNA, Buenes Aires Mindestens 25 Priester, Nonnen und Laien sind in Argentinien zwi-schen 1976 und 1980 verschwurden. Das geht aus einer in der christlichen Wochenzeitung christlichen Wochenzeitung "Tiempo Latino-Americano" veröf-fentlichten Liste hervor.

#### **GEW: Keine** Wehrkunde

dpa, Müncher Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will sich in jedem Fall Richtlinien für "päd agogische Tagesbefehle zur Wehr bereitschaft" verweigern. Zu eine "Wehrkunde West" seien die Leh rer nicht bereit, erklärte der bayer sche GEW-Landesvorsitzend Klaus Weinzierl gestern in Mür chen vor der Presse zu einem Kor zept der CDU/CSU-Kultusminist über Friedenserziehung in di Schulen, das morgen in Bonn d Kultusministerkonferenz zur schlußfassung vorliegt.



Herr Achim Milda, einer von 426 Technischen Vertriebsberatern der Post:

## "Überalterte Nebenstellenanlagen sind unwirtschaftlich."

Eine überalterte Nebenstellenanlage behindert die Kommunikation, innerbetrieblich wie außerbetrieblich. Geschäfte werden verzögert, behindert. Das ist unwirtschaftlich. Und damit

Heute gibt es viele Möglichkeiten, mit einer Telefonanlage Kosten zu senken. Um alle wichtigen Faktoren zu erkennen und zu bewerten, bedarf es eines Experten, der als Techniker und Ingenieur ausgebildet ist.

Die Post hat diese Spezialisten. Sie hat das Know-how, aus der Angebotspalette der Industrie so auszuwählen, daß ihre Berater Ihnen dann daraus die günstigste Lösung emptehlen

Und wenn die Anlage eingerichtet ist, garantiert die Post mit ihrem Wartungsservice reibungsloses Funktionieren. Immer. Oberall.

Prüfen Sie Ihre Telefonanlage; fordern Sie einen unserer Experten für eine persönliche Beratung an. Es kostet Sie nur einen Anruf. Die Nummer steht im Telefonbuch unter

und seine Kollegen stehen zu Ihrer Verfügung. Post Post



r. 62 kaufen ne Stahlwert

Western Park

Principle Countries for Countries for Countries of Countries Countries for Countries f

GEW: Kell

marin and

## WELT DER WIRTSCHAFT

#### Bergan Braine Brain Geschickte Vermarkter

adh. - Aerobic heißt das Zauberwort, mit dem clevere Leute zur Zeit eine Menge Geld verdienen. Was uns da, natürlich aus den b USA dem Land derunbegrenzten Saint our all fa Möglichkeiten stammend, derzeit vorgeführt wird, ist geradezu ein Musterbeispiel für das Wecken eines Bedarfs, der eigentlich gar statt wird, ist geradezu ein beines Bedarfs, der eigentlich gar statt wird, ist geradezu eines Bedarfs, der eigentlich gar eines Bedarfs, der eigentlich gar
nicht vorhanden ist. Denn Gymnastik als Form rhythmischer Bewegung zu Musik gibt es ja schon,
solange sich Menschen in irgendeiner Form gymnastisch betätigen. Man denke nuran das Tambuin der guten alten Turnlehrerinnen. Aber damit läßt sich natürlich
nervorlocken.

Mit Aerobic sieht das freilich
sanz anders aus. Schon der Klang
les Namens: unzweifelhaft jugendlich, schwungvoll und leicht.
Daß die geschickten Vermarkter
ler Idee ihre Gymnastikanleitungen mit den entsprechenden Da-

der ihre Gymnastikanleitungen mit den entsprechenden Danen illustrieren, versteht sich von leibst. Und beim Anblick der gewinden Jane Fonda hat selbst enkigen Jane Fonda hat selbst ach nichts mehr dagegen, wenn eine Olgaffugs ins nächste Sportseschäft saust, um sich ein Paar lesschäft saust, um sich ein Paar lesschäft saust, um sich ein Paar legwarmer zu erstehen, denn legwarmer zu erstehen nicht. Damit der Rubel ein bißchen flotter ollt, haben die Strategen vor er rollt, haben die Strategen vor er rollt, haben die Strategen vor er ollt, haben die Strategen vor er ollten Beginn des gesundheitsberußten Trainings auch gleich zusten Trainings auch gleich gesetzt, und, natürlich, auch ihrnband und Schläppehen müsen Denn häßlicher als anden die um der Schönheit und vor en sem, Denn naumtet und vor de Da nag

allem Schlankheit willen bereit sind, Geld auszugeben, will Olga natürlich nicht sein So richtig angekurbelt wird der

Umsatz mit dem Obolus dann aber erst im Aerobic-Studio. Denn ohne das und eine wohlproportio-nierte Aerobic-Lehrerin läuft gar nichts. Inzwischen hat diese Gymnastikwelle die Praxen der Orthopäden erreicht – mit dem Kran-kenkassenbeitrag sind wir alle

#### Nicht bestanden

Hdt. - Einen aufschlußreichen Rechtschreib- und Rechentest führten vier Kammerbezirke des Landes Nordrhein-Westfalen mit fast 5000 Teilnehmern durch, die im Sommer 1982 ihre Lehre aufgenommen hatten. Das Ergebnis war alles andere als berauschend. In einem kurzen, nicht schwierigen Diktat machten 57 Prozent aller Hauptschüler mehr als zehn Fehler, vor allem bei der Groß- und Kleinschreibung. Auf 41 Prozent kam die Summe der mangelhaften und ungenügenden Rechenergeb-nisse. Hier war die Bruchrech-nung für viele der Überprüften ein Buch mit sieben Siegeln. Die Kammern führen die unbefriedi-genden I eietungen der unsernich genden Leistungen daraufzurück, daß auf das Einüben von Rechtschreibung und auf Rechenfertig-keit in den Grund- und Haupt-schulen nicht genügend Gewicht gelegt wird. Aber auch die Absolventen höherer Schulen können sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Viele von ihnen scheiterten bei der simplen Subtraktion einfacher Zahlen, für die Taschenrechner-Generation offensicht-lich schon eine Überforderung.

VEREINIGTE STAATEN / Finanzaus 18 droht mit einer Erhöhung der Steuern

## Die Geschäftsbanen könnten ihrer eigenen Strategie um Opfer fallen

H.-A. SIEB T, Washington Wider den Stachel zu löcken kann teuer wen. Diese Erfahrung müssen jetzt die privaten Banken in d USA machen. Ihnen drohen höhere Steuern, weil sie große die der Bevölkerung gegen den Kongreß aufgebracht habe. Ihr schärfster Widersacher ist Robert Dole, republikanische orsitzender des Finanzausschusses im Senat und, wenn Rord Reagan nicht wieder kandidiert, ein möglicher Nachfolger in räsidentenamt.

Die Banken starteten vor einigen Wochen eine großangelegte Kam-pagne gegen die Quellensteuer auf Zinserträge und Dividenden, die am 1. Juli in Kraft treten soll. In ganzseitigen Anzeigen mobilisier-ten sie ihre Kunden mit dem Ziel, auf dem Kapitol einen Sturm zu entfachen, damit das 1982 verab-schiedete Gesetz annulliert wird. Die Aktion wurde ein Riesenerfolg: Mehr als 220 Abgeordnete
und drei Dutzend Senatoren signalisierten schon ihre Bereitschaft. die umstrittene Vorschrift zu strei-

Als verlängerter Arm der Rea gan-Administration nimmt Dole den Banken übel, daß sie es ablehnen, einen Beitrag zum Abbau des US-Haushaltsdefizits zu leisten. Die Institute wiederum wehren sich mit dem Argument, die kostspielige Mehrarbeit könne ihnen nicht zugemutet werden. Außerdem verschreckten sie durch die Abführungsprozedur viele Kun-den, die mit ihrem Geld in die Untergrundwirtschaft flüchten würden. Das Gesetz sieht den Abzug von zehn Prozent der Steuer-

summe an der telle vor; von ihm verspricht sie das US-Finanzmi-nisterium ein sätzliches Steueraufkommen vor rund vier Milliar-den Dollar im ahr, was die Ban-ken ebenfalls streiten.

Um die Insute zur Räson zu bringen, holte ole den Knüppel aus dem Sac Es sei vielleicht angebracht, ein indirekte Steuer einzuführen, de sich nach dem Umfang der Bakdepositen richte, arkläte er Um weiter Wirmfig omiang der Bakdepostien richte, erklärte er. Un weiter: "Wir müssen überlegen job die Institute nicht einen grüßeren Anteil der Kosten des Internationalen Währungsfonds tragen sollen." Schon lange nicht mehr hat eine Drohung aus Washington Amerikas Banker so aufgescheucht. Die "Excise Tax", wird nicht mehr verschwinden, zumal die Legislatoren hauptsächlich die Banken für die Krise im westlichen Finanzsystem verantwortlich machen.

Dole rechnete den amerikanischen Geschäftsbanken überdies vor, die von ihnen gezahlten Steuern reichten bei weitem nicht aus, um die Aufwendungen der USA für den Währungsfonds zu decken.

Nach der jüngsten Anhebung der Quoten und der Allgemeinen Kreditvereinbarungen muß Washington 8,4 Milliarden Dollar bereitstel len – kein Wunder, daß der Senator

eine Kompensation im Sinn hat. Aber Dole tat noch ein weiteres, um die Banken in die Enge zu treiben. Aus der Schublade zog er eine Studie des gemeinsamen Steuerausschusses des Kongres-ses, aus der hervorgeht, daß die 20 größten US-Geldinstitute 1981 nur 2.7 Prozent ihres in Amerika erzielen ten Einkommens an den Bund ab-führten, verglichen mit einer effek-tiven Steuerquote von 47,7 in der Automobilindustrie, 35,9 Prozent im Pharmabereich und 31,3 Pro-zent in der Tabakindustrie. In die Nähe der Banken kamen nur die Metallbranche mit 9,8, die Chemie-industrie mit fünf und die Raumfahrt mit 6,8 Prozent. Bei einem Einkommen von 2.05

Milliarden Dollar zahlten die 20 größten US-Banken im vorletzten Jahr nur 48 Millionen Dollar Bun-dessteuern. Im Ausland, und das ärgert Dole ebenfalls, kassierte der Fiskus bei einem Einkommen von 3,27 Milliarden Dollar jedoch 38 Prozent oder 1,25 Milliarden Dol-lar. Mit ihrer Kampagne gegen die Quellensteuer auf Zinsen und Divi-denden haben die US-Institute etwas in Gang gesetzt, was sie schon bereuen. Doles einflußreiches Komitee, das die Steuergesetze schreibt, läßt seine Opfer nicht

STAHL-NEUORDNUNG

#### Pieper: Zusammenarbeit mit Klöckner durchaus möglich

D. SCHMIDT, Hannover Noch in dieser Woche wird die Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (P+S) in einem Roh-Konzept dem Bundeswirtschaftsminister ihre Vorstellungen zur Neuordnung der Stahllandschaft in der Bundesrepublik vorlegen. Ernst Pieper, Vor-

standsvorsitzender der bundeseigenen Salzgitter AG, wollte sich auf der Bilanzpressekonferenz zu Einzelheiten des Konzepts zwar noch nicht äußern; fest steht je-doch, daß die Salzgitter-Vorschläge alternativ angelegt sein werden. An einer Prämisse will Pieper aber festhalten: Der Rationalisierungs-effekt einer neuen Stahllösung

muß "eine dreistellige Millionen-zahl" beinhalten.

Ernsthafte Verhandlungen, so
Pieper, hat Salzgitter bisher nur
mit Hoesch geführt, wenngleich
mehr oder minder ernsthafte "Gespräche" auch mit Klöckner stattgefunden haben. Die Untersuchungen der Experten bei Klöckner sei-en aber noch immer nicht abgeschlossen, so daß die entsprechenden Daten noch fehlen und folglich auch nicht im avisierten Konzept berücksichtigt werden können. Er, Pieper, könne sich aber durchaus "Felder vorstellen, auf denen eine Zusammenarbeit mit Klöckner möglich erscheint".

Offenbar beinhaltet das Alternativ-Konzept auch die Möglichkeit der Kooperation, wenngleich nach Ansicht von Pieper eine Fusion trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten zu favorisieren wäre. Pieper erinnerte in diesem Zusammenhang an Arbed und die entstandenen Fusionsprobleme: Eins plus eins ist in solchen Fällen nicht immer zwei."

Ohne Frage habe die "Gruppe Rhein" gegenüber der "Ruhr-Gruppe" strukturelle Vorteile. Die Mög-lichkeiten der Rationalisierung seien für die künftige Gruppe Ruhr geringer und gegenüber dem "mo-nolithischen Rhein-Block" mit grö-Beren Schwierigkeiten verbunden. Entsprechend höher zu veranschlagen sei die "Bedürftigkeit"
der Ruhr-Gruppe. Dies müsse berücksichtigt werden, wenn über
die Finanzhilfen von Bund und Ländern gesprochen werde. Zu den Kosten der Umstrukturierung wollte sich Pieper ("Ich möchte keine neue Zahl in die Welt setzen") nicht äußern. Mit Sicherheit aber werde der Betrag über den von den Moderatoren genannten drei Milliarden Mark liegen.

Die Standortfrage spiele in dem Salzgitter-Konzept natürlich eine gewichtige Rolle. Sie sei aber nicht allein entscheidend; anderes kom-me hinzu. Für Salzgitter zum Beispiel müsse das Problem der Privatisierung geklärt werden. In dieser Hinsicht seien die "Positionen der-zeit noch sehr verhärtet". Eine klare Meinung vertritt Pieper - sollte es zur Fusion kommen – zu Kompetenzfragen. Bei der Ermittlung der einzubringenden Beteiligungswerte dürfe es nicht zu einer paritätischen Lösung kommen. Pieper: "Einer muß Herr im Hause sein." Wer dies sein soll, ließ der Salzgitter-Chef offen. Die Tatsache aber, daß P + S derzeit eine neue Koksofen-Batterie im Wert von über 70 Millionen Mark installieren läßt, könnte als Signal für eine Gewichtung zugunsten Peine-Salzgitters gewertet werden

#### Start für Investitionen Von GUNTHER DEPAS, Mailand

Transport die von Minierpräsident Amintore Fenfani
erpräsident Amintore ler mit dem Finanzgesetz für d ls, der zunächst mit 6500 Mil-len Lire (rund 11,4 Milliarden k) dotiert und jetzt vom Kabi-endgültig auf 7820 Milliarden festgesetzt wurde. Zählt man em Betrag die 1010 Milliarden hinzu, die aus Budgetmitteln Reedereien und dem Schiffzufließen, so stehen der italiehen Wirtschaft in diesem Jahr 9000 Milliarden Lire an Staate rhüssen zur Verfügung, 2000 liarden Lire weniger, als die So-isten und die Gewerkschaften

> chmaler, als der sozialistische tsbeteiligungsminister Gianni Michelis gehofft hatte, ist vor n die Staatsstütze für die Chedie Stahlindustrie und den niniumbereich ausgefallen, sounte (strategische) Bereiche, strukturell Verluste erzeugen, aber von den Koalitionspartei ls weiter finanzierungsbedürfmgesehen werden. In diesem galt ein Zuschuß von 3000 Mil-len Lire im laufenden Jahr als vendig, um die mit den Getschaften ausgehandelten So-und Sanierungspläne ohne triche über die Runden zu brin-Demgegenüber hat sich das inett jetzt bereit erklärt, nur i Drittel dieser Summe zur Vermg zu stellen.

ımit hat sich auf Kabinettsebe ne das von denChristlichen Deraten von Anfang an vertrete-Prinzip weitgehend durchsetkönnen daß der Beschäftigs-und Investitionsfonds nicht Erhaltung einzelner Arbeitsze dient, sondern der Erhalund dem Ausbau der Beiftigung in ihrer Gesamtheit. Grundsatz verstärkter Arbeitszmobilität, der erstmals mit Ende Januar unter Mitwirg der Regierung zwischen den alpartnern zustande gekomen Rahmenabkommen zur n- und Lohnkostenpolitik von Arbeitnehmerorganisationen ptiert wurde, hat dadurch jetzt anlagen n der regierungsamtlichen stitionspolitik konkreten Nieschlag gefunden. Angekratzt rorgegangen ist damit ebenfalls in weiten Teilen der Gewerk-

WJETUNION

schaften und der Linksparteien trotz aller Lippenbekenntnisse für Effizienz und Wirtschaftlichkeit noch immer weitverbreitete Vor-stellung des Staates als Einkom-

mensverteiler. Natürlich kann sich keine italie-nische Partei in dieser Hinsicht gegenüber den Wirtschaftsbürgern eine volle Abfuhr erlauben. Dafür ist der in den vergangenen Jahren hochgezüchtete Anspruch auf Wohlfahrt und Wohlverhalten seitens des Staates noch zu stark in den Institutionen und in der Gesellschaft verankert. Die Tatsache, daß es der Unternehmerlobby gelungen ist, gegenüber dem Staats-beteiligungsministerium mehr Mit-tel für sich abzuzweigen und vor allem in die Kanäle fließen zu lassen, aus denen Forschung, neue Technologien und Innovationen finanziert werden, zeigt aber, daß sich die Koalitionsparteien dem Anpassungsprozeß zu stellen beinen haben, der Italiens Wirt schaft wie die seiner Partner heute voll in Anspruch nimmt.

Die Anpassung an die veränder-ten internationalen Kosten und Produktionsverhältnisse hat Italien bisher weitgehend dadurch vor sich hergeschoben, daß selbst schlecht strukturierte und auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähige Bereiche und Betriebe vom Staat subventioniert wurden. Dadurch fehlte es zuletzt nicht nur an Finanzmitteln für die neuen Technologiebereiche. Es traten auch Wettbewerbsverzerrungen ein, die auf die private Konkurrenz im ei-genen Hause zurückschlugen, und es wuchsen die Staatsausgaben in einem Umfang, der mittlerweile von der Mehrheit der Parteien nicht mehr als tragbar angesehen

Natürlich kann das in den letzten Jahren Versäumte, etwa in der Elektronik und in der Feinchemie, wo Italien weit hinter der internationalen Konkurrenz hinterherhinkt, weder in einem noch in zwei Jahren wettgemacht werden. Schon gar nicht, wenn sich die Mittel für Forschung und Entwicklung trotz aller Anstrengungen noch immer weit unter dem Volumen bewegen, das in anderen westlichen Ländern längst zum Standard der dortigen Industriepolitik
gehört. Der Zementierung alter Arbeitsplätze erstmals die Initialzündung für neue Arbeitsplätze vorangestellt zu haben läßt aber erwarten daß der Annassungsprozeß noch immer weit unter dem Voluten, daß der Anpassungsprozeß jetzt auch in Italien unter anderem Vorzeichen erfolgen wird.

#### **AUF EIN WORT**



99 Die Umweltschutzvorschriften sollten nicht nur einseitig durch die Bundesrepublik, sondern im Rahmen internationaler Harmonisierung auch im Ausland verschärft werden, da über 50 Prozent der Schwefeldioxydniederschläge in der Bundesrepublik aus dem Ausland stammen.

Dr. Günther Klätte, Vorstandsmit-glied der Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG, Essen FOTO: DIE WELT

#### Konsumklima hat sich gebessert

rtr, Nürnberg Das Konsumklima in der Bundesrepublik Deutschland hat sich nach einer Repräsentativ-Umfrage der Gesellschaft für Konsum-, Markt-und Absatzförderung (GfK) in den ersten beiden Monaten dieses Jahres deutlich gebessert. Nach den gestern veröffentlichten Ergebnissen halten 20 Prozent der Verbraucher jetzt größere Anschaffungen für ratsam. Dieser Wert liege fast doppelt so hoch wie im Sommer 1982. Darüber hinaus wollen laut GfK 39 Prozentder Verbraucher die im ersten Halbjahr 1983 freiwerdenden beträchtlichen Spargelder eher ausgeben als wieder bei den Banken anlegen. Damit seien positive Impulse für den Einzelhandel zu erwarten, meinen die Konsumfor-

#### LEIPZIGER MESSE

#### **DIHT: Kleine Unternehmen** haben nur geringe Chancen

HANS-J. MAHNKE, Leipzig schüttelten Unternehmen im Die Freude über die hohen Zuwachsraten im innerdeutschen Handel werden aus der Sicht des Deutschen Industrie- und Handels tages (DIHT) dadurch getrübt, daß kleine und mittlere Anbieter von industriellen Spezialitäten aus der Bundesrepublik auch weiterhin nicht zum Zuge kommen werden. Sie blieben im Auftragsschatten, obwohl die diesjährige Leipziger Frühjahrsmesse unter dem Motto "Angewandte Mikroelektronik" steht.

Nach ihren ersten Gesprächen auf der Messe sehen die DIHT-Vertreter selbst für das Angebot moderner Technologien und spezialisierten Know-hows aus der Bundesrepublik keine Chancen. Vom DIHT wird diese Verschie-Gegensatz zum übrigen Osthandel die deutsch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen gerade durch die Beteiligung kleiner und mittlerer Firmen geprägt wurden. Freuen können sich in der Bun-

desrepublik vor allem die krisenge-

Stahlbereich, die zusätzliche, zum Teil sehr beachtliche Aufträge aus der "DDR" erhalten haben. Die "DDR", die sich zu einem Bezug von Kohle aus der Bundesrepublik verpflichtet hatte, lenkte bereits im vergangenen Jahr auf den Kauf von Stahl um. Trotz der noch gro-Ben Zurückhaltung wichtiger westdeutscher Banken bei der kurzfristigen Finanzierung von "DDR"-Liefergeschäften und der äußerst gespannten Devisenlage im Westhandel kann die "DDR" im Rahmen des Verrechnungsabkommens mit der Bundesrepublik die für die Aufrechterhaltung der Produktion dringend benötigten Rohstoffe beziehen. Auf der Leipziger Messe fällt in

diesem Jahr die große Zahl von Konsumgüter-Einkäufern aus der Bundesrepublik auf. In diesem Bereich scheint die "DDR" mehr Waren für den Export bereitstellen zu wollen. Je stärker sich die konjunkturelle Erholung in der Bundesrepublik durchsetzt, desto bes-ser sind die Absatzchancen auch

#### EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

#### Agrarminister warten auf die Entwicklung der Kurse

Ziemlich bedeckt hielten sich gestern die Agrarmiuister der EG in der zweiten Beratungsrunde über das diesjährige "Preispaket" für die Landwirtschaft. Offensichtlich wollen die meisten Regierungen zunächst Klarheit über die Ent-wicklung an der Währungsfront haben. Je nach der Veränderung der Leitkurve im EWS verstärkt oder verringert sich auch die For-derung nach Preiserhöhungen, da die abwertenden Länder die Möglichkeit einer Anpassung ihrer "grünen" Währungen haben. Die Kommission, deren Vorschläge den Landwirten eine Auf-

besserung des Stützungsniveaus (in Ecu) um durchschnittlich 4.4 Prozent bescheren würden, hat es auf jeden Fall abgelehnt, die weitergehenden Forderungen des Europäischen Parlaments zu honorie-ren. Sie reichte inzwischen sogar einen Vorschlag nach, wegen der wachsenden Milchüberschüsse die Interventionspreise für Butter und Magermilchpulver nur um 2,3 Prozent anzuheben

zent anzuheben.

Dieser Vorschlag läuft auf eine Auflockerung der bisherigen Preisgarantien für Überschußerzeugung hinaus und wird von der Mehrheit der Straßburger Abgeordneten bekämpft. Die Kommissiehen die laufanden sion muß jedoch auf die laufenden Agrarverhandlungen mit den USA Rücksicht nehmen.

Nachdem der amerikanische Au-Nachdem der amerikanische AuBenminister George Shultz die
Verhandlungsbereitschaft Washingtons bekräftigt hat, wollen die
EG-Kommissare Wilhelm Haferkamp (Außenbeziehungen) und
Poul Dalsager (Landwirtschaft) am
Donnerstag in die USA reisen. Es
ist klar, daß die Forderung nach
höheren EG-Preisen die Gespräche in Amerika nicht gerade
erleichtert.

## WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

Aufschwung in Sicht

München (dpa/VWD) – Einen deutlichen Konjunkturauf-schwung in der mittelständischen Wirtschaft signalisierte die 35. Interdeutlichen nationale Handwerksmesse München, die mit einer Gesamtbesucherzahl von mehr als 400 000 zu Ende ging. Über 80 Prozent aller Aussteller zeigten sich nach Anga-ben der Messeleitung zufrieden. Be-sonders bei Investitionsgütern lasse sich ein deutlicher Aufwärtstrend ablesen. Der Konsumgüterbereich
– Kunsthandwerk, Möbel und Innenausbau sowie Schmuck –
schnitt ähnlich gut ab wie im Vorjahr. Fast 90 Prozent aller Aussteller erwarten auf Grund der auf der Messe angebahnten Kontakte ein Nachmessegeschäft. Insgesamt sei bei den Fachbesuchern eine wesentlich optimistischere Marktein-Drittel der befragten Führungskräfte aus Handwerk und Industrie sagten aus, sie würden dieses Jahr in ihren Betrieben investieren.

#### Großauftrag für AEG

Frankfurt (VWD) - Einen Auftrag in Höhe von rund 230 Millionen Mark zur Lieferung von Komponenten für Gasturbinen-Ausrüstungen hat das Konsortium AEG-Kanis/ MAN-GHH Sterkrade von der sowjetischen Maschinoimport erhalten Diese Komponenten werden. wie AEG-Telefunken am Montag in Frankfurt erläuterte, in Kompres-sorstationen von Erdgaspipelines eingesetzt. Sie sollen bis Ende näch-sten Jahres ausgeliefert sein.

Von Thyssen zu Salzgitter Salzgitter (dos) - Der Aufsichtsrat der bundeseigenen Salzgitter AG hat Hansgeorg Schmitz-Eckert (49), Chef von Thyssen Maschinen-bau, in den Salzgitter-Vorstand berufen. Schmitz-Eckert wird seine neue Aufgabe am 1. September übernehmen. Für welchen Kon-zernbereich er verantwortlich zeichnen wird, teilt Salzgitter nicht

mit. Seine bisherige Tätigkeit bei Thyssen legt jedoch die Vermutung

nahe, daßer die Nachfolge von Hans

Bettermann (62) antreten wird. Ölförderung gesunken

Tulsa (AP) - Die weltweite Förderung von Erdöl ist im vergangenen Jahr um 5,1 Prozent auf 53,2 Millio-nen Barrel pro Tag gesunken. Dies berichtete die in Tulsa im US-Staat Oklahoma erscheinende Wochenzeitschrift "Oil and Gas Journal" in Anteile behält.



Seit drei Jahren geht die Weltrohstahlproduktion zurück. Nachdem 1979 noch fast 750 Millionen Tonnen Rohstahl aus den Hochöfen kamen, sank die Erzeugung bis 1982 auf 644 Millionen Tonnen. Von diesen Produktionsverlusten wa-ren vor allem die westlichen Industrieländer betroffen. In den USA fiel die Stahlerzeugung 1982 ge-genüber dem Vorjahr um über 40 Prozent; in der Bundesrepublik Deutschland ging sie um 14 Pro-zent auf 35,9 Millionen Tonnen QUELT: 74HI FNRII O

ihrer jüngsten Ausgabe. Die Tagesproduktion der in der Opec vereiproduktion der in der Opec vereinigten Staaten ging sogar um 17,2 Prozent auf 18,6 Millionen Barrel zurück. Die Ölförderung der nicht zur Opec gehörenden westlichen Staaten stieg dagegen um 4,8 Pro-zent auf 19,8 Millionen Faß und übertraf damit erstmals seit 1950 die Produktion der Opec. Die 1982 geförderte Menge war die geringste seit zehn Jahren.

#### Mehrheit erworben

München (dpa/VWD) - Die Veragsgruppe Bertelsmann GmbH, München, wird mit Wirkung vom 1. April '75 Prozent der Anteile am Verlag Severin und Siedler, Berlin, von den Gesellschaftern Jochen Se-verin und Wolf Jobst Siedler erwerben. Nach Mitteilung von Bertelsmann behält Severin und Siedler seinen Sitz in Berlin und steht weiterhin unter der verlegerischen Leitung von Wolf Jobst Siedler, der auch die restlichen 25 Prozent der

DEVISENMARKT / Spekulation auf Kuskorrekturen im EWS hält an

#### Ioskau prüft Reformen der nderen Ostblockstaaten

ie Sowjetführung hat einen in-ninisteriellen Rat unter Vorsitz Plan-Chef Nicolai Baibakow ildet, der prüfen soll, welche schaftlichen Reformen in anan Ländern des Ostblocks auch die UdSSR geeignet sein könn-Das war einem Aufsatz des h im Westen bekannten sowjehen Experten für die Wirtschaft Ostblock, Akademiemitglied g Bogomolow, zu entnehmen, die Parteizeitung "Prawda" Montag veröffentlichte.

logomolow schrieb, in der Sotunion werde jetzt eine größere ibständigkeit" der Betriebe gleichzeitiger Festigung der amistaatlichen Leitungsprinzin" angestrebt. Dabei könne die SSR insbesondere von der DR", Bulgarien und Ungarn ler-1. Entgegen der sonst üblichen ischreibung von "Maßnahmen Vervollkommnung des Wirtaftsmechanismus" sprach Bo-

...

VWD, Moskau gomolow ausdrücklich von "Refor-

Der neue Parteichef Jurij Andropow hatte gleich nach seiner Amtsübernahme im November 1982 darauf hingewiesen, daß die Entwicklung der Arbeitsproduktivität und technischen Modernisierung der sowjetischen Volkswirtschaft un-befriedigend sel Andeutungen über mögliche Wirtschaftsreformen, die er damais machte, nahmen bisher aber kaum konkretere Formen an.

Unter Wirtschaftsreformen anderer östlicher Länder, von denen die Sowjetunion lernen könnte, nannte Bogomolow auch den größeren Spielraum für "private Nebenwirt-schaften" in der Landwirtschaft Ungarns und Bulgariens. Der Wissenschaftler schränkte aber ein, daß neue Ideen einer "gründlichen experimenteilen Erprobung" ihrer Anwendbarkeit in einer Volkswirtschaft von den großen Ausmaßen wie die Sowjetunion bedürften.

## Paris schiebt Bonn Schwarzen Peter zu

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die Kurse der schwachen Wahrungen des Europäischen Währungssystems (EWS), der französische und der belgische Franc sowie die dänische Krone, haben sich zwar gestern von den unteren Interventionspunkten gegenüber der D-Mark abgehoben, an denen sie nach den Regehungen des EWS automatisch durch die Notenbanken gestützt werden müssen. Dennoch hielt die Spekulation auf eine Abwertung zumindest des französischen Franc sowie der italienischen Lira und eine Aufwertung der D-Mark, der festesten Währung im EWS, unvermindert an.

Die belgische Notenbank hat inzwischen die Notbremse gezogen, um den Franc vom Druck der Abwertungsspekulation zu entlasten: Die Banken in Belgien müssen ihre Engagements in ausländischen Währungen von 100 auf 20 Millionen Franc reduzieren. Außerdem wurden die Banken angewiesen, Deviseneingänge aus Handels-

transaktionen ihen Kunden sofort in Franc gutzuscreiben. Der Kurs des belgischen Franc, der nach Vorstellung des Finanzministers de Clerque bei siner Mark- und Guldenaufwertung gegenüber dem Ecu, der Verrehnungswährung des EWS, um eirbis zwei Prozent mitziehen soll, seg daraufhin von 5,0740 DM, dem nteren Interven-tionspunkt, auf 5590 DM.

Nach den jüngen Äußerungen des deutschen id französischen Finanzministers chnet man jetzt mit einer Wechseurskorrektur im EWS Anfang näster Woche. Inzwischen hat defranzösische Finanz- und Wirtsaftsminister die Bundesrepublik ut der Bemer-kung, die Parit des Franc sei richtig, aber es ge regelungsbe-dürftige Problemfür die D-Mark, zum Handeln auefordert. Zwar bezeichnete Delc eine Markauf-wertung als nichmbedingt erforderlich: doch spie er dem deutschen EWS-Part den Schwarzen Peter zu, inm er entscheidende Schritte wie vor allem eine

Zinssenkung verlangte. Das von Delors für die D-Mark angesprochene Problem spiegelt nach deutscher Auffassung lediglich die Pariser Unfähigkeit wider die französische Wirtschafts- und Finanzpolitik an den gemeinsamen Zielen des EWS, besonders in puncto Preisstabilität, zu orientieren, wobei die Bundesrepublik im EWS am besten abschneidet. Aus deutscher Sicht muß daher eine Korrektur in Frankreich vorgenommen werden, auch beim Wechselkurs des Franc.

Der Franc-Kurs hat sich gestern von 34,50 auf 34,80 DM erholt. Mit Superzinsen von 280 Prozent p. a. für einwöchige Franc-Kredite ver-suchte die Nationalbank, die Franc-Abwertungsspekulation abzuschrecken. Mit derartigen Manipulationen und mit Interventionen läßt sich jedoch eine Franc-Abwertung lediglich kurze Zeit aufschieben. Diese Meinung wird am Devisenmarkt ebenso wie in der Bundesbank vertreten.

## Wer zuerst anruft, tagt zuerst.

Wenn Sie Ihre Konferenz auf den 14. Juni legen, sparen Sie bares Geld. Wo? Im Frankfurt Plaza und Hamburg Plaza. Einzelheiten erfahren Sie von Holger Bergold in Frankfurt 0611/77 07 21 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/351035. Stichwort: Aktionstermine.

> CP Hotels (4 Canadian Pacific Hotels

AIRBUS / Trend zum Großraumflugzeug hält an

#### Handelsgespräche mit Ägypten

dpa/VWD, Kairo Erstmals seit der israelischen Invasion in Libanon sind am Montag Vertreter Ägyptens und Israels wieder zu Gesprächen über die ge-genseitigen Handelsbeziehungen zusammengetroffen. Der Konfe-

#### **Abonnieren Sie** weltweite Sidtl

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Sie berichten aus nächster Nähe über Ereignisse und Hintergründe. Am besten: Sie beziehen die WFIT im Abonnement. Dann sind Sie stets weltweit informiert.

## DIE WELT

Himweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht. Ihre Abonnements-Bestelfung innerhalb von 7 Tagen I Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bet: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30.58 50, 2000 Hamburg 36

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30. 2000 Hamburg 36

#### **Bestellscheiz**

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 23.60 (Ausland 31.00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustell-kosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Straße/Nr.:\_\_

Ich habe das Recht, diese Bestellung mner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei, DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

renzort liegt außerhalb von Kairo in der ägyptischen Provinz Gizeh. Damit wollen die Ägypter sicherstellen, daß die nächste Runde der Handelsgespräche nicht – wie von Israel angestrebt – in Jerusalem stattfindet, sondern an einem Ort außerhalb der Hauptstadt. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern waren nach Israels Einmarsch in Libanon praktisch zum Erliegen gekommen. Ägypten zog seinen Botschafter aus Tel Aviv ab und stellte nahezu alle Kontakte mit der israelischen Regierung ein. Seit kurzem scheint Agypten wieder gesprächsbereit zu sein und hat auch die Teilnahme Israels an der gegenwärtig stattfin-denden Kairoer Industriemesse

GROSSBRITANNIEN / Heute wird der neue Haushalt vorgelegt - Sriraum von rund zwei Milliarden Pfund

## Konzessionen an die Steuerzaher wahrscheinlich

Selten zuvor konnte sich die britische Bevölkerung unter einer konservativen Regierung so große Hoffnungen auf ein steuerzahler-freundliches Budget machen wie jetzt. Wenn der britische Schatzkanzler Sir Geoffrey Howe am späten Nachmittag des heutigen Dienstags in seiner voraussichtlich 80 Minuten dauernden Rede vor dem Unterhaus den Haushalt für das im April beginnende Finanz-jahr 1983/84 vorlegt, dann wird er darin unausgesprochen Konzessionen an die noch in diesem Jahr, spätestens Anfang nächsten Jah-res stattfindenden Parlamentswah-

len machen. Wie stets zuvor sind auch diesmal wieder die Zeitungen in Fleet Street überraschend detailliert über das Maßnahme-Bündel des Schatzkanzlers informiert, obwohl der Inhalt des seit Anfang dieses Jahrhunderts für die Zeremonie der Budget-Vorlage benutzten roten und inzwischen schäbig abgewetzten Köfferchens streng ver-traulich sein sollte. Allerdings fällt es in diesem Jahr auch nicht sonderlich schwer, einigermaßen prazise Voraussagen zu machen. Denn die Bandbreite, in der sich Si-Geoffrey bewegen kann, ist vergleichsweise eng.

Um das von der Regierung gesetzte Ziel der staatlichen Kreditaufnahme im kommenden Finanzjahr in Höhe von acht Milliarden Pfund nicht zu überschreiten, stehen ihm angesichts erheblich reduzierter Einnahmeerwartungen aus der Besteuerung von Nordseeöl nur noch etwa zwei Milliarden Pfund für Steuererleichterungen und Wirtschaftshilfen zur Verfügung. Das sind, zum gegenwärtigen Kurs umgerechnet, nicht mehr als 7.2 Milliarden Mark.

Man schätzt, daß jeder Rückgang des Preises für Nordseeöl um fünf Dollar je Barrel einen Ausfall von Steuereinnahmen der Regierung in Höhe von zwei Milliarden Pfund nach sich ziehen würde. Ölexperten in London sind davon überzeugt, daß der Preis für Nordseeöl von seinem gegenwärtigen, immer noch nicht voll etablierten Richtpreis von 30,50 Dollar je Barrel in

nächster Zeit nochmals nach unten

kommen werde stall um ihn den Spotmarktpreis und der erwar. teten neuen et-Preisstruktur ar.F10355er.

Das bedeute daß die heute vorgelegten Biget-Masnahmen moglicherweise Ti Laufe dieses Jahres korrigier werden müßten. Dennoch will de chatzkanzier im Moment nicht if seine wähler-wirksamen Steu Zugeständnisse verzichten. Sie u iassen aller Vor-aussicht nach eit Anhebung der Steuer-Eintrittss welle und der personlichen Frecusge um zehn os zwölf Proze: und damit immerhin um das 'oppelte dessen, was notig geween ware, um sie de: Inflationser. \*\* icklung anzupassen.

Ebenso wähle reundlich werden wohl die Bu get Maßnahmen um Bereich der Schalhiffen ausfallen, wobei Renter and Kindergeld wie die Hilfen für längerfristig Arbeitslose um mincestens zehn Prozent steigen werden. Weiterhin dürfte die steuerliche Abzugsfähigkeit von Hypothekenzinsen angehoben werden, namlich von einem

Höchstbetrag der Hypotheken von gegenwärtig 25 000 Pfund auf künftig 35 000 Pfund.

Gleichzeitig können die Rau-cher, Wein- und Biertrinker sowie die Autofahrer der Nation mit der niedrigsten Erhöhung der indirekten Steuern seit mindestens zehn Jahren rechnen. In ihrem Bemühen, den Anstieg der Inflationsrate angesichts der Pfundschwäche so niedrig wie möglich zu halten, werden Steuern auf Bier, Wein, Spiri-tuosen, Zigaretten und Benzin mit Sicherheit um nicht mehr als die für Ende dieses Jahres erwartete Inflationsrate von sechs Prozent

angehoben. Dagegen wird die britische Wirt schaft weitgehend leer ausgehen. Eine Reduzierung oder gar Ab-schaffung des Aufschlags auf den Arbeitgeberanteil an der Sozialver-sicherung in Höhe von 1,5 Prozent der Lohnsumme kommt wegen des mangeinden Finanzspielraums kaum in Frage. Lediglich kleine Unternehmen können sich Hoffnungen auf eine gewisse Verbesse rung der Staatshilfen machen. Seite 2: Geheimnis im Holzrahmen

#### Agrarexport ist kräftig gestiegen

dpa/WD, Bonn Der deutsche Agrarexport, der in len letzten Jahren den letzten Jahren seine größten Erfolge stets in der EG erzielte verzeichnete 1982 seine besten Zu-wachsraten außerhalb der Gemein-schaft. 1982 fielen vor allem die Exporterfolge mit Drittländern wie Japan ins Auge, das für 221,7 Millionen Mark (plus 26 Prozent) deutsche Agrarprodukte abnahm. Ein Plus von immerhin jeweils 15 Prozent wurde beim Export von Ernäh rungsgütern in die USA (auf 748,7 Millionen Mark), die Schweiz (637,6 Millionen) und nach Spanien (89

Millionen) erzielt. Innerhalb der EG ist 1982 das Exportergebnis mit Italien mit plus 19 Prozent auf 4,6 Milliarden Mark am besten ausgefallen. Bei Belgien und Luxemburg wurde demgegenüber nur noch ein Zuwachs von zwei Prozent erzielt und bei Dänemark gar ein Rückgang von sieben Prozent. Der Agrarexport nach Frank-reich, Großbritannien und in die Niederlande stieg jeweils um sechs Prozent. Gut haben sich die Exporte in das neue Partnerland Griechenland angelassen: Sie stiegen um neun Prozent auf 647,4 Millionen Mark. Der Agrarexport der Bundesrepublik insgesamt stieg 1982 noch um 2,4 Prozent auf 22,07 Milliarden

Das Jahr 1982 war für das europäische Flugzeugbau-Konsorium Airbus Industrie weniger schlecht als für Boeing im vergleichbaren ans nur Boeinig im Vergierenbaten Produktionsbereich. Entgegen den ursprünglichen Behauptungen des französischen Airbus-Partners Aerospatiale hätten nicht neun Festbestellungen elf Auftragsanmilierungen gegenübergestanden. Vielmehr sei die Auftragsbilanz mit sechs Airbussen positiv gewesen, heißt es bei der Airbus Indu-

Seit Anfang dieses Jahres hat die Gesellschaft allerdings noch keinen einzigen Auftrag verbucht. Eine Nachricht aus Kuwait, wonach die dortige Luftverkehrsgesell-schaft Ende Februar elf Airbusse bestellt haben soll, wurde inzwi-schen dementiert. Von einer Wie-derbelebung der Flugzeugkon-junktur sei wohl erst im Laufe des

nächsten Jahres zu rechnen. Die langfristigen Verkaufsaussichten werden dagegen von der Airbus Industrie als ausgesprochen "gut" bezeichnet. In den nächsten 15 bis 20 Jahren würden nach neuesten Marktuntersuchungen weltweit etwa 6000 bis 7000 neue Verkehrsflugzeuge zur Aus-lieferung kommen, und zwar 2500 bis 3000 mit schmalem Rumpf, 2500 bis 3000 Großraumflugzeuge für Kurz- und Mittelstrecken und ca. 1300 Langstreckenflugzeuge. Für diese Zeit veranschlagt die

Positive Auftragsbilanz

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Airbus Industrie den Weltbedart an Passagierflugzeugen auf einen Wert von 300 Milharden Dollar Das würde einer durchschnich Das wurde einer durchschnittlichen Fertigungsrate von einem Flugzeug pro Tag entsprechen Von diesem Markt will sich die Gesellschaft ein Drittel sichern. Als Gründe für den Größraum trend führt die Airbus Industriesm the Flughößen mei

Überlastung der Flughäfen und Luftverkehrskontrollen, geographische und ökologische in schränkungen beim Bau nenstrughäfen und nicht zuletz da Besireben der Luftverkehrsgestluschaften, durch den Einsatz großer Flugzeuge die Bentabilität zu ver bessern.

Zu dem umstrittenen Thema de

Auftragsfinanzierung heißt es in der Mitteilung vorsichtig, daß m gesichts der durchweg schlechten finanziellen Lege der Lufter kehrsgesellschaften "unter Um ständen an Alternativen zu der herkömmlichen Finanzierungen thoden" zu denken sei. Die win schenswerte Lösung wäre inde sen eine Erhöhung des Verkein aufkommens und der Gewinne. Sollte der internationale Flugve kehr innerhalb der nächsten zw Jahre um etwa 10 Prozent zune men, was die Airbus Industrie keineswegs ausgeschlossen zeichnet, dann wurde sich die nanzielle Lage der Luftverk nanzieue wage der vunversehig sellschaften bereits erhehie verbessern.

JUGOSLAWIEN / Export soll forciert werden

## Anlagen-Importe gedrosselt

dpa/VWD, Beigrad Durch eine Ankurbelung der Industrieproduktion und eine stärkere Exportausrichtung hofft die jugoslawische Regierung, die Wirtschaft des Landes aus der derzeitigen Krise herausführen zu können. Das geht aus einem Bericht der Bundesstelle für Außenhandelsinformationen (BfAI) in Köln hervor.

Die entscheidende Rolle bei der geplanten Belebung des Wirt-schaftswachstums wird danach dem Export beigemessen. Insgesamt werden für 1983 Einnahmen aus dem Export von Waren und Dienstleistungen in Höhe von 14,35 Milliarden US-Dollar (derzeit 34,7 Milliarden Mark) erwartet, davon 10,5 Milliarden Dollar aus der Warenausfuhr.

Bei den Importen sieht der Plan lediglich eine Erhöhung der Einfuhr von Rohstoffen und Halbwaren aus Ländern mit stabilen Währungen von rund vier Prozent vor.

Insgesamt sollen 1983 Importe Wert von 12,75 Milliarden Doi getätigt werden. Die stärksten Einschränkung

sind bei der Einfuhr von Aus stungen eingeplant. Gegenül 1982 sollen diese um rund 42 P zent geringer austallen. Damit d fen 1983 nur die besonders dr gend benötigten Maschinen u Anlagen für vorrangige Inve tionsvorhaben beziehungswe als Ersatz für verschlissene Aus stungen aus dem Ausland bezos werden. Die 1982 erzielten Ergebni

stellen nach Meinung von Be achtern die neuen Exportziele a stark in Frage. Im Warenaustau mit dem Ausland konnte zwar Passivsaldo von 4,7 Milliarden 3,09 Milliarden Dollar gesenkt den. Dies war jedoch vor allen die starke Importdrosselung minal um acht Prozent) zurüc führen. 49.00

المنجهان والمناسب

FRED de la TROBE, Tokio währleistet. Unter einem von der Regierung geleiteten und mitfinan-Die Berichte der japanischen

JAPAN / Schiffbauindustrie leidet unter der weltweiten Flaute

Schiffbauindustrie malen die Lage der Branche in düsteren Farben. Ein ansehnlicher Teil der Werftanlagen steht still, die Belegschaften werden abgebaut. Nach Angaben des Branchenverbands sanken die Neuaufträge 1982 um 52 Prozent auf 4,7 Millionen BRT, die Orders gingen berenden berenden berenden. ten immer noch zu groß sind.

bei Container- und Kühlschiffen. Bei Schiffen für den Export kam der Auftragsschwund auf wuchtige 70 Prozent (168 Schiffe mit 2,7 Millionen BRT). Die Bestellungen in-ländischer Reeder verminderten sich um 28 Prozent (111 Schiffe mit 2 Millionen BRT). Die billigere südkoreanische Konkurrenz machte sich noch stärker als im Vorjahr bemerkbar. Der japanische Anteil an den Neuaufträgen in der Welt

gingen besonders drastisch für all-

gemeine Frachtschiffe, Bulk Car-

riers und Tanker zurück. Weniger

einschneidend war die Abnahme

blieb 1982 knapp unter 50 Prozent. Die Auftragsbestände der japani-schen Werften beliefen sich Ende vergangenen Jahres auf 8 Millionen BRT im Vergleich zu 11,2 Ende 1981. Damit ist nur noch eine Be-schäftigung von einem Jahr gezierten vierjährigen Programm hat die japanische Schiffbauindustrie zwischen 1978 und 1982 etwa 35 Prozent ihrer Kapazitäten verschrottet. Gegenwärtig deutet aber vieles darauf hin, daß die Kapazitä-

Auftragseingänge drastisch gesunken

Die sieben größten Werftunternehmen – Mitsubishi Heavy Indu-stries, Ishikawajima-Harima, Ka-wasaki Heavy Industries, Hitachi Zosen, Nippon Kokan, Mitsui Engineering and Shipbuilding und Sumitomo Heavy Industries - bauten 1982 Schiffe mit 3.89 Millionen BRT, 9 Prozent weniger als im Vorjahr, und lieferten Schiffe mit 3,93 Millionen BRT ab, 12,7 Prozent

Mitsubishi hat etwa 500 Arbeiter

beurlaubt und unter dem Gesetz für die Stabilisierung der Beschäffür die Stabilisierung der Beschäf-tigungslage zu einem vom Staat finanzierten Umschulungskurs entsandt. Weitere 300 Arbeiter hat das Unternehmen in die Marke-ting-Abteilung der dem Konzern angehörenden Mitsubishi Motor Corp. versetzt. Die Firma Kawasaki wird vom April an 850 Arbeiter in andere dem Konzern angehören-de Unternehmen und Zulieferbe-

triebe umschichten. Sasebo Heavy Industries plant das gleiche mit 580 Beschäftigten, und Ishikawa Hari-ma erwägt ähnliche Malnahmen.

In Anbetracht der ernsten Lage will der Werftenverband die Regierung auffordern, ein staatlich fi-nanziertes Schiffbauprogramm für das Fiskaljahr 1983 aufzustellen. Außerdem will der Verband durchsetzen, daß die Branche unter die Industrien aufgenommen wird, die unter die Bestimmungen des neuen Gesetzes über Antidepressionsmaßnahmen fallen. Dadurch könnten die Wersten mit erheblichen Steuererleichterungen rechnen.

Die weiteren Aussichten werden nicht günstig eingeschätzt. "Im Jahr 1983 wird die Lage noch ern-ster", erklärt Hideo Kametani, Geschäftsführer der Kawasaki Heavy Industries. Einer Voraussage des Transportministeriums zufolge wird Japan in den Jahren 1983-85 jeweils nur zwischen 4,7 und 5,3 Millionen BRT bauen. Der Werftenverband rechnet damit, daß die Aufträge für Bulk-Carriers von 1984–85 an wieder zunehmen werden. Die Nachfrage nach Tankern werde dagegen noch längere Zeit gering bleiben. (SAD)

## SIEMENS

Bei der vierten Brieffassung ist sie happy, daß die dritte noch im Speicher ist. Sie hat die Bildschirm-Schreibmaschine mit Teletex. Korrigieren, Ändern, Einfügen, selbst das Löschen ganzer Absätze, das geht schnell und einfach mit der Bildschirm-Schreibmaschine. Weil die Texte gespeichert sind, jederzeit auf den Bildschirm gerufen werden können und nur das geändert wird, was man ändem muß. Kein Wort mehr. Und ausgedruckt werden einwandfreie Briefe. Auf Tastendruck - automatisch wie fast

الفكذا عن النصل

das Aufrufen gespeicherter Texte oder das Übertragen an alle Teletex- und Telexteilnehmer. Natürlich muß noch geschrieben werden, aber sogar das geht schneller und einfacher als mit einer herkömmlichen Schreibmaschine, weil man zunächst einmal ganz ungehemmt drauflos tippen kann. So kommt die volle Schreibgeschwindigkeit zur Geltung. Schreibfehler werden dann im zweiten Durchgang auf dem Bildschim schnell korrigiert. Und für die Kommunikation bietet sie

alles bei diesem vielseitigen Gerät: der Papiereinzug,

einzigartige Leistungen. Die Bildschirm-Schreibmaschine von Siemens reduziert den Schreibaufwand, beseitigt Engpasse und stelgert somit die Leistung im Büro.

Zu allen Vorteilen dieses kompakten »Auf-Tisch-Gerate - für den Schreibplatzin jedem Bürokommt noch der erstaunlich gün

Informationen bekomme Bitte den Coupon einsendert

Bürokommunikation von Siem

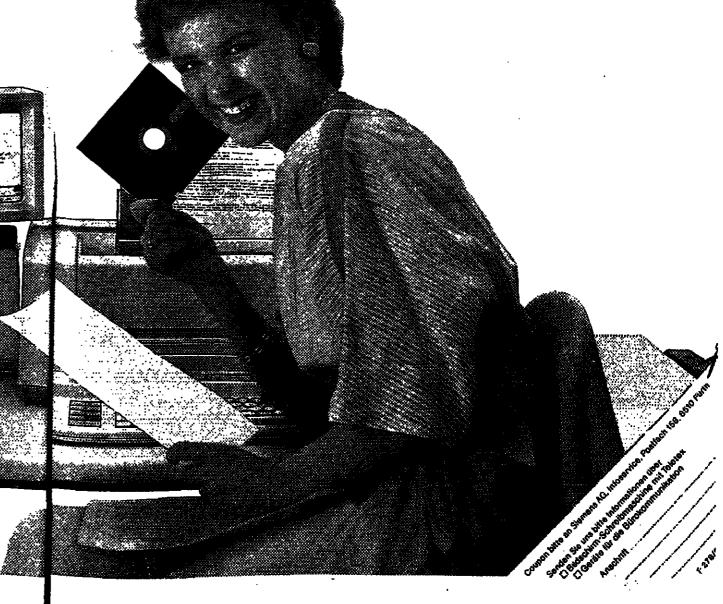



In der Flaute Gas gegeben

JOACHIM WEBER, Würzburg

JOACHIM WEBER, Würzburg

An uns kann man sich nicht neuen Magazin Rechnung gen.

Padenkt man, daß allein "An uns kann man sich men-eteiligen", betont Kurt Eckern-tamp, Geschäftsführer mid Mit-verleger der Verlagsgruppe Vogel, JOACHIM WEBER, Würzburg Stufen, ab Hannover mit einem "An uns kann man sich nicht neuen Magazin Rechnung getra-Vurzburg. Den Stoiz, als Familien-unternehmen unabhängig zu blei-wen, muß man sich freilich auch ben, muß man sich nemen siener weiner beisten können, besonders in einer deren Anzeigenge-Senders in the senders in the sender chait die Konjunation hat liche Lücken hinterlassen hat.

 $\underbrace{N_{t}|_{G_{t}}}_{D_{t}_{t}}$ 

Der Fachzeitschriften-Verlag hat The Little of the Later of the Little of the etzen", so die genereue vorganBechtzeitig sah Eckernkamp,
aß der Markt für Mikrocomputer
'n der privaten Anwendung sich
uch in Deutschland zu einem tragihigen Segment entwickeln wure. 1979, als der "personal compuar" noch als Spielzeug für eine
sandvoll "Freaks" galt, brachte er
eine Zeitschrift "Chip" heraus, ein
lagazin für die wachsende Schar
er Mikroelektronik-Anhänger. lagazin filr die wachsende Schar er Mikroelektronik-Anhänger. ieute steht das Blatt mit seiner schauften Auflage von mehr als Schullen als "Parade-ferd" des Verlags da.

Im Kielwasser von "Chip" sollen am noch weitere Amateur-Magazim noch weitere Amateur Magazie vom Stapel laufen. Seit Oktober
t die Populäre Elektronik" auf
em Markt, etwas weniger fachchnisch ausgerichtet als der Voriter. Und zur Hannover-Messe nhänger der jüngst auf den deuthen Markt gekommenen "persoil computer" von IBM herausmmen, ebenfalls in Erwartungmer stell wachsenden Interessenin Gemeinde Schließlich wird
ich dem Wissensgebiet der neuen
Grokommunikation, absehbare
lichtübung für alle Management-

Francis Wilder

Bedenkt man, daß allein "Chip Vorlaufkosten von 2 Mill. DM hatte, ist die Zahl der neuen Projekte m der Krise schon beachtlich. Allerdings hat die hausgemachte Vo-gel-Strategie auch dafür gesorgt, daß die Flaute nicht voll durchschlug. Allein im vergangenen Jahr hat die Gruppe, bestehend aus dem Zeitschriften-Verlag, einem Druckhaus und einem Buchverlag, ihren Umsatz um 9 Prozent auf 104 Mill. DM gesteigert. Mit 74 Mill. DM (phis 8 Prozent)

stammten fast drei Viertel davon aus dem Zeitschriften-Verlag, 52 Mill. DM allein aus dem Anzeigengeschäft. Daß der Anzeigenmarkt enger geworden ist, bekam aber auch Vogel zu spüren: Hier erreichte das Wachstum nur noch 4 Prozent. Auch für diesen Trend hat man schon eine Strategie parat:
"Wir müssen das frühere Standbein Anzeigen stärker durch Ver-triebserlöse absichern" – sie nahmen 1982 um 21 Prozent auf 18 Mill DM zu.

Getragen wird das Geschäft auch heute noch überwiegend von der angestammten Basis der "traditio-nellen" Fachzeitschriften wie "Maschinenmarkt" oder "Elektrotech-nik", die insgesamt auf eine Verkaufsauflage von 174 000 Stück kommen. Und auch für die neuen Projekte, die durchweg auf dem traditionellen Know-how" basieren, gilt die Maxime: "Wir wollen nicht alles machen. Wir konzentrie-ren uns auf Technik, Elektronik, Management und Wirtschaft ausi" Und das auf einer sehr gesunden Basis: Die Eigenkapitalquote des Vogel-Verlags liegt bei gut 52 Prozent der (natürlich nicht bezifferten) Bilanzsumme.

ATRIZIER-BRAU / Umsatz über Ausstoß

## Dieses Jahr ohne Dividende

B erhöhen konnte? Auf Dividenmüssen die Aktionäre allerags nun schon im fünsten Jahr zichten (Mehrheit bei Schickenz und eine Schachtel bei der yernhypo). Daß der Umsatzge-nke Priorität bekommen hat nd damit die Hoffnung auf ange-excessenen Ertrag), beweist die Tatche, daß er um 7,7 Prozent auf 5,8 Mill. DM stieg, während der isstoß "nur" um 3,7 Prozent auf 54 Mill. Hektoliter Bier und alko-

en ist Mit diesem Umsatzplus, so die erwaltung, habe sie ihre Markt-hrerschaft in Nordbayern "einucksvoll behauptet und ausgeut". Ohne seine Beteiligungsgellschaften hat das Unternehmen inen Umsatz um 4,1 auf 141,5 ill DM erhöht. Die Leitmarke das Papier Patrizier-Bräu wieder trizier liegt mit 620 000 Hektoli-zu einer handelbaren Aktie macht.

HANS BAUMANN, Rssen st. es mehr als ein Lichtblick, B die Patrizier-Bräu AG, Nürng, im Geschäftsjahr 1981/82 ih.

Konzernumsatz und ihren Ausscheiten konnte? Auf Dividen
Rarböben konnte? Auf Dividen
tern bei knapp 60 Prozent des Ausstoßes. Nach Auskunft des Vorstandsmitglieds Ulrich Ost haben sich die Spezialitäten wieder gut entwickelt, vor allem Weizenbiere mit einem Plus von 15,6 Prozent. mit einem Plus von 15,6 Prozent. Einen Zuwachs von fast 26 Prozent erzielte die Tochter Südgetränke GmbH. Hier spielt die Übernahme der Coca-Cola-Konzession Herrie den eine bedeutende Rolle.

> Beachtlich ist die Aufstockung der Sachinvestitionen um 2,8 auf 17,9 Mill. DM, die voll aus Ab-schreibungen finanziert wurden. Auch in diesem Jahr wurde aus Abgängen aus dem Anlagevermö-gen mitfinanziert (2,7 Mill. DM-ge-genüber 11,1 Mill. DM im Vorjahr). Die Kraftakte der Verwaltung in der Umstrukturierung und beim weiteren Einsatz hoher Mittel in den Markt (3,2 Mill. DM) dienen der Reduzierung des Wettbewerbsdrucks und der allmählichen Wiedergewinnung eines Status, der das Papier Patrizier-Bräu wieder

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### .A.N. liefert Lastwagen vfünchen (dpa/VWD) – Einen 90-

II.-DM-Auftrag zur Lieferung von Lastkraftwagen hat das A.N.-Werk München von der A N-Werk Munchen von der indeswehr erhalten. Nach Anga-n des Unternehmens bestellte das indesamt für Wehrtechnik und schaffung die Transportfahrzeufür je sieben Tonnen Nutziast zur eferung ab Mai 1983.

#### abobank: Gewinn sank

Frankfurt (cd.) - Die niederländihe Rabobank berichtet über eine eiprozentige Steigerung des Be-ebsergebnisses auf 1,33 Mrd. hfl, n dem 580 (Vj. 473) Mill. hfl zur sikovorsorge den "Rückstellun-n für allgemeine Risiken" zugehrt werden. Nach Steuern ver-eibt ein Nettogewinn von 489 (528) ill. hfl bei einer praktisch unveriderten Bilanzsumme von 110

parprogramm greift Düsseldorf (VWD) - Das Ende 82 eingeleitete Sparprogramm r Henkel KGaA, Düsseldorf, mit raum 11 Mill. DM.

las Hamburger Kaffee-Handelsis Embden, Drishaus & Epping teht in diesen Tagen 175 Jahre. ist das älteste Haus dieser Art

traditionsreichen Kaffeehansplatz Hamburg. Der Firmensitz

rt standesgemäß in der Spei-erstadt im Freihafen, dem Kaf-

zentrum der Hansestadt. Die

aße Pickhuben gilt in der inter-

ionalen Kaffeewelt als erste

Die Gründerfamilien, die dem

ternehmen den Namen gegeben ben, sind seit 1970 mit keinem

tglied mehr vertreten. In dem in

r Rechtsform einer KG geführ-1 Haus ist Claus F. P. Commentz

rsönlich haftender Gesellschaf-

;, sein Sohn Claus Dietrich Kom-anditist. Embden, Drishaus &

pping fungiert dabei als Oberge-llschaft für zwei Tochterunter-

hmen, die das Warengeschäft

m Teil direkt, zum Teil als Agen-

Die frühe Spezialisierung auf ovenienzen aus den Kaffeehochırgen Mittel- und Südamerikas

J. BRECH, Hamburg

dem Ziel, die 700 Mill. DM Personal-und 300 Mill. DM Sachkosten 1983 konstant zu halten, zeigt Wirkung.

MBDEN, DRISHAUS & EPPING / Spezialist für Lateinamerika

Aufgrund der bereits eingeleiteten Maßnahmen dürften 1983 rund 30 Mill. DM eingespart werden. Von den 450 Arbeitsplätzen, die abgebaut werden sollen, hat man bisher 280 durch Pensionierung, Versetzung oder natürliche Fluktuation eingespart. Die Vorratsbestände konnten um 114 Mill. DM gesenkt werden. Die eingesparten Mittel will Henkel für Investitionen in Entwicklung und Märkte verwen

#### Kawag zufrieden

Stuttgart (nl) - Mit einer "zufrie denstellenden" Ertragslage rechnet die RWE-Tochter Kraftwerk Altwürttemberg AG (Kawag), Lud-wigsburg im laufenden Geschäfts-jahr 1982/83 (30. 6.). Die nutzbare Stromabgabe nahm in den ersten sechs Monaten leichtum 0,7 Prozent auf 545,7 Mill. kWh ab. Die Umsatzerlöse stiegen demgegenüber um 7,2 Prozent auf 103,9 Mill. DM an Investiert wurden in diesem Zeit-

75 Jahre erste Adresse für Kaffee Kriegsende zunächst als Hausmakerleichterten der Firma nach dem Krieg den Wiederaufbau. Mit einem Handelsvolumen von jährlich 0,5 bis 0,6 Mill. Sack Kaffee à 60 Kilo ist Embden, Drishaus & Epping an der deutschen Marktversorgung etwa zu 8 Prozent betei-ligt. Zu den Kunden, so betont Claus Commentz, gehörten alle namhaften Röster in der Bundesre-

repräsentiert einen Jahresumsatz von 200 bis 220 Mill. DM. Das Schwergewicht des Geschäfts liegt heute im Handel mit brasilianischen Kaffees, die bei Embden, Drishaus & Epping rund 80 Prozent des gesamten Volu-mens ausmachen. Von den gut eine Mill Sack, die Brasilien in den deutschen Markt liefert, gehen 40 Prozent durch die Bücher des

publik. Das gehandelte Volumen

Unternehmens. Die Wandhing von einer reinen Maklerfirma zum Handelshaus mit eigenen Direktverbindungen in den kaffeeproduzierenden Ländern vollzog sich Ende der fünfzi-ger Jahre. Damals löste Embden, Drishaus & Epping, das nach

ler für die großen hanseatischen Handelshäuser und ihre Kaffeeabteilungen auftrat, die Makler- und Agenturtätigkeit zum Teil durch Geschäfte auf eigenes Risiko ab. Im Zuge dieser Umstellung wurde 1964 gemeinsam mit dem Bank-und Handelshaus Münchmeyer & Co. die Handelsgesellschaft Unicafe Import-Agentur gegründet, die heute im Brasiliengeschäft als Al-leinvertreter großer Ablader eine überragende Stellung einnimmt. Die Beteiligung von Münchmeyer endete 1976.

Mit einem anderen ganz Großen der Kaffeebranche, der Firma Bernhard Rothfos, wurde 1965 die zweite Tochterfirma Soconoki in Zaire gegründet. Sie nimmt die Interessen des Unternehmens an der Kaffeeproduktion im afrikani-schen Raum wahr. Die Rothfos-Beteiligung besteht ebenfalls nicht mehr. An der Soconoki, die im Land eine Kaffeeaufbereitungsan-lage betreibt, ist neben Embden, Drishaus & Epping ein Privat-mann mit 10 Prozent beteiligt.

## Es droht ein neut Rekordverlust

werden. Pie rechnet bei HDW 1982/83 mit tlich höheren Ver-

Die erwar en Ergebnisverbes-serungen in en anderen Berei-chen des Koarns, so Pieper, wer-

den die hohe Belastungen bei der Hütte und HDW auch nicht annähernd sgleichen können. Immerhin er allen auf Stahl und Schiffbau n h 60 Prozent des Konzernumszes.

Konzernums zes.
Vor diesen Hintergrund kommt bei Salzgitterluch bei der Beurtei-lung des Ge-ghäftsjahres 1981/82 trotz der Ergenisverbesserung ge-genüber dem Jorjahr kaum Freu-de auf. Bei einem nahezu unverän-

Die Ewald Dörken AG, Herdecke,

eines der wenigen verbliebenen konzernunabhängigen Familien-unternehmen im Bereich Industrie-

und Bautenlacke, rechnet bei anzie-

hender Baukonjunktur für 1983 mit einer deutlichen Belebung der Nachfrage. Eine weitere Hoffnung

richtet das Unternehmen (350 Mitar-beiter) auf die europäischen Märk-

te, auf denen in den letzten Jahren

die Anstrengungen im Absatz von Kunststoff-Produkten wesentlich

verstärkt worden sind. Der Export-

anteil am Umsatz erreichte im letz-

Der Umsatz war trotz der zu zwei Dritteln vom Baubereich abhängi-

gen Produkte mit einer Steigerung von 6 Prozent auf 115 Mill. DM der höchste in der 90jährigen Unterneh-

mensgeschichte. Für die Ertragsla-

ge gelte der Superlativ allerdings

nicht, gleichwohl sei man auch hier

ten Jahr 16,5 (15) Prozent.

Dörken: Erfolg mit

neuen Produkten

Geschäftsjal

Konzernumsi

im abgelaufenen

Py. Düsseldorf

Mrd. Dollar zurückgegangen. Be-

gründet wird diese Entwicklung mit dem Wertzuwachs des US-Dol-

lars und mit dem Verkauf einiger

Unternehmenseinheiten. Immerhin habe der Konzern, wie

von der deutschen ITT-Tochter

SEL mitgeteilt wird, eine leichte

Zunahme des Nettogewinns um 3,8 Prozent auf 703 (677) Mill. Dollar

verbucht. Der Gewinn pro Aktie

belaufe sich auf 4,75 Dollar. Trotz

weltweit schwacher Konjunkturla-ge habe der Auftragsbestand mit 5,7 Mrd. Dollar am Jahresende auf Vor-

jahresniveau gelegen. ITT-Präsident Rand V. Araskog hebt in sei-

nem Aktionärsbrief hervor, die ihm

vorliegenden Daten und Zahlen aus

jüngster Zeit ließen eine deutliche Belebung erkennen.

D. SCHMIDT, Hannover

Die bundeseigene Salzgitter AG, die im Geschäftsjahr 1981/82 (30. 9.) relativ glimpflich über die Runden gekommen ist, stellt sich für das laufende Geschäftsjahr auf eine wesentliche Verschlechterung der Konzernrechnung ein". Vorstandschef Ernst Pieper will nicht aus-schließen, daß der Rekordverlust von 1980/81 (360 Mill DM) noch übertroffen wird. Die bisherige Entwicklung in den beiden wichtigsten Konzernbereichen - Stahl und Schiffbau - sei vor allem deshalb als trostlos zu bezeichnen, weil auch nicht die leisesten Anzeichen für eine Besserung sichtbar

Die deutsche Stahlindustrie erwarte im laufenden Jahr Verluste in Höhe von 2,5 bis 3 Mrd. DM. Die Konzerntochter Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (P+S), die rund 10 Prozent der Stahlproduktion repräsentiert, werde mit dieser Quote auch an den Verlusten beteiligt sein. Die Stahlnachfrage sei auf ein seit Ende der 50er Jahre nicht gekanntes Mienersenten der Fernande Meiner der kanntes Nīveau gesunken. Im er-sten Quartal 1982/83 mußte P+S die Rohstahlproduktion gegenüber dem bereits unbefriedigenden Vor-

#### Fertighäuser wieder stärker gefragt

WERNER NEITZEL, Felibach Eine deutliche Belebung in der Nachfrage nach ihren Fertighäusem registriert die Meisterstück-Gruppe, Dorsten, eine auf der Basis eines eingetragenen Vereins arbeitende Kooperation sechs mittelständischer Fertigbau-Unterneh-men. Wie von einem Sprecher der Gruppe in Fellbach mitgeteilt wur-de, habe sich die Beschäftigungslage so weit gebessert, daß teilweise sogar an eine Wiederaufstockung der in den Flautenjahren abgebauten Belegschaften gedacht werde. Bei der Verbesserung der Auftrags-lage sei jedoch ein deutliches Süd-Nord-Gefälle zu spüren.

Im Geschäftsjahr 1982 war die Zahl der von der Meisterstück-Gruppe verkauften Eigenheime um 41 Prozent auf 167 Einheiten zurückgegangen. Fertiggestellt und übergeben wurden 181 Eigenheime (minus 39 Prozent). Der Umsatz im Inland verringerte sich um 37 Pro-zent auf 40,1 Mill. DM. Generell sei ein Trend zum höherwertigen Haus mit kleinerer Fläche feststellbar.

Für das laufende Jahr geht man von einer deutlich zweistelligen Umsatzzunahme aus. Der Auftragsbestand bei den Mitgliedsfirmen, die insgesamt 385 Mitarbeiter zählen, wird mit 3,5 bis 6 Monaten Reichweite angegeben. Über die Frex Vertriebsgesellschaft für Fer-tigbauten mbH & Co., Oberkirch, ist die Gruppe auch im Export tätig. Hier wurden wie im Jahr davor etwa 15 Mill. DM zusätzlich umgesetzt, wobei man rechterfolgreich in Län-dern des Nahen und Mittleren Ostens war.

Das Modellprogramm der Gruppe reicht vom normalen Ein- oder Zweifamilienhaus bis hin zum repräsentativen Bungalow, vom Atelierhaus bis zum Landhaus. Dabei wird auch der Nachfrage nach Ausbauhäusern Rechnung getragen.

Die 1971 entstandene Kooperation, die ursprünglich acht, nach zwei "Ausfällen" jetzt sechs selbständig in ihrer Region arbeitende Firmen umfaßt, setzt nach wie vor den Akzentaufhandwerkliche Qualitätsarbeit. Ziel sei ein Ausbau der Gruppe auf maximal 12 Mitglieds-

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bonn: Peter Schmitz, Königswinter; Detmold: Friedrich Klocke GmbH, Kalletal; Verlag f. Informatik u. Software VIS GmbH, Blomberg, Helmstedt: Nachl. d. Christa Bär, Köhn: Nachl. d. Mikolaus Schmitz, Frechen; Krefeld: Helmuth Wallrath, Inh. e. Transportgeschäftes, Kempen; Offenbach/Main: Decker & Wilhelm Buch- u. Offsetdruckerei GmbH, Heusenstamm.

Wilhelm Buch- u. Offsetdruckeren GmbH, Heusenstamm. Anschlußkonkurs eröffnet: Frank-furt/Main: Schuhstürmer GmbH; Ott-weller: Regiebau GmbH; Stuttgart: Weber KG GmbH & Co. Vergieich beantragt: Euskirchen: Georg Michael Böcker, Zülpich-Füsse-nich; Wiesbaden: Mitra Mineralöltrans-porte GmbH & Co. Spezialtransporte KG.

SALZGITTER / 1981/82 glimpflich day gekommen – Trostlos bei Stahl und Schiffbau HOCHTIEF / Bauleistung erneut gesunken

#### Warten auf den Aufschwung

DW. Essen gelegen. Die Investitionen des zern Hoch- Baukonzerns hätten die des Vor-Der Essener Baukonzern Hochtief AG erwartet für 1982, das schwierigste Jahr für die Bauindustrie in der Nachkriegszeit", ein Gesamtergebnis, das eine zufriedenstellende Dividende und einen angemessenen Beitrag zur Stärkung der Unternehmenssubstanz zulasse. Für 1981 hatte Hochtief auf 120 Mill DM Grundkapital eine unveränderte Dividende von 11

einem Zwischenbericht heißt, eine Bauleistung von 4,65 (5,54 nach 6,1) Mrd. DM, was einem neuerlichen Minus von 16,1 (9,2) Prozent entspricht. Im Inland habe sich dabei ein Minus von 5 Prozent auf 2,56 erhöhten sich um 234 Mill. DM auf 974 Mill. DM; das entspricht einem Anteil von 10,1 (7,9) Prozent an der Mrd. DM und im Ausland ein Ruckgang um 27 Prozent auf 2,09 Mrd. DM ergeben. Der Auftrags-eingang blieb mit 4,7 Mrd. DM auf Bilanzsumme. Zu dem Anstieg Vorjahreshöhe, wobei im Inland eine Zunahme auf 2,78 (2,13) Mrd. DM und im Ausland ein Rückgang auf 1,92 (2,63) Mrd. DM zu verzeichtrug neben Sondererträgen – vor allem aus dem Verkauf der Ferngas GmbH - eine Kapitalzufühpas Gind – eine Kapitatzunung des Bundes von 90 Mill. DM bei. Die Erträge aus Beteiligungen stehen mit 29,3 (23,8) Mill. DM zu Buche; hier dürfte der Hauptanteil von Fichtel & Sachs kommen. Der nen war. Auch der Auftragsbestand blieb mit 4,43 (4,38) Mrd. DM Ende 1982 gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Er habe im Inland mit 2,12 Mrd. DM um 11 Pronegative Zinssaldo verringerte sich im Berichtsjahr auf 176 (212) Mill. zent höher und im Ausland mit 2,31 Mrd. DM um 7 Prozent niedriger

jahreswert i veitere 30 Prozent drosseln. Di verde zugleich negative Auswingen auf den Bereich Hande di Verkehr haben.

Auch der ernationale Schiffbaumarkt la keine Belebung erkennen. Für e Howaldtswerke-Deutsche W. AG gehe es im laufenden J. Jarum, die Wettbewerbsfähigk durch Rationalisierung und wieder her ellen. Das Sanierungskonzeit das vor allem den nächst wochen vorgelegt werden. Pie verdnet bei HDW DM ausgeschüttet. Hochtief erzielte 1982, wie es in Verbessert hat sich im Berichtsjahr die Finanz- und Liquiditätsla-ge des Konzerns. Die Eigenmittel

#### BERLINER VOLKSBANK / Plus bei Festgeldern ITT: Deutliche Belebung spürbar

nl. Stuttgart Die gesamten Kundeneinlagen stiegen um 11,8 Prozent auf 1,652 tb. Berlin Bei der International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), New York, ist der Umsatz 1982 Voll zufrieden ist die Berliner Volksbank (West) eG mit dem Ge-schäftsjahr 1982. "Wir sind einen weltweit um 5,6 Prozent auf 21,9

guten Schritt vorangekommen", Bilanzsumme zweitgrößte deutsche Volksbank hat ihre Bilanzsumme um 10,1 Prozent auf 2,144 (1,947) Mrd. DM ausgeweitet. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 10,5 Prozent auf 2,313 (2,093) Mrd. DM.

von der Einlagenseite bestimmt. Die Entwicklung des Kreditgeschäfts blieb schwach, da vor allem eine Belebung der Nachfrage nach Betriebsmittelkrediten der ge-werblichen Wirtschaft ausblieb. Rückgänge wurden erst zum Jah-resende durch eine starke Zunahme der Baufinanzierungen ausge-

sei während des ganzen Geschäftsjahres gut gewesen. Für die ersten Monate 1983 er-wartet Hochtief im Inland eine steigende Bauleistung. Es bleibe aber abzuwarten, ob die Stabilisierung der Auftragslage das ganze Jahr über anhalte. Während beim Wohnungsbau alle Anzeichen für eine

jahres übertroffen; die Finanzlage

weitere Belebung sprächen, stünden im öffentlichen Bau konjunkturpolitische und investitionsför-dernde Absichten im Widerstreit mit knappen Etats, vor allem bei den Städten. Die für das Inlandsgeschäft ausschlaggebende Investi-tionsbereitschaft der gewerblichen Wirtschaft sei trotz günstiger Baupreise und niedrigerer Zinsen in der Tendenz augenblicklich nur schwer zu beurteilen.

Wegen der ungünstigen Welt-wirtschaftslage seien neue Projekte im Ausland immer stärker umkämpft. Dies gelte auch für die wenigen Ölländer, die noch über ausreichende Mittel für große Bauvorhaben verfügten. Dennoch ist Hochtief zuversichtlich, im Ausland ein dem Gesamtgeschäft angemessenes Beschäftigungsniveau halten zu können.

## "Ein guter Schritt voran"

sagte Vorstandsvorsitzender Heinz-Dieter Prüske. Die nach der

Die Ausweitung wurde wieder

(1,478) Mrd. DM; vor allem durch das Plus von 146,3 Mill. bei den Festgeldern. Aber auch bei den Spareinlagen gab es einen Zu-wachs um 21,2 Mill. DM. Das Kreditvolumen erhöhte sich auf 1,178 (1,169) Mrd. DM.

Zufrieden ist die Berliner Volksbank auch mit dem Ergebnis. Bei einer Zinsspanne von durch-schnittlich 3,3 (3,1) Prozent lag der Bruttozinsertrag mit 71,1 Mill. DM um 18,8 Prozent über dem von 1981 (59,9 Mill. DM). Das Betriebsergebnis vor Wertberichtigungen, Ab-schreibungen und Steuern stieg um 28,5 Prozent auf 34,3 Mill. DM Es wird ein Gewinn von 8,75 (5,6) Mill. DM ausgewiesen. Davon werden 7 Mill. DM den offenen Rücklagen zugeführt. Die Anteilseigner erhalten wieder eine Bardividende

## An alle, die mehr als 40% Steuern zahlen.

Argem Sie sich auch immer wieder darüber. daß Sie so viel fürs. Finanzamt arbeiten? Viele Gutverdienende zahlen mehr Steuern als nötig. Ihr Beruf läßt ihnen meist nicht genügend Zeit, sich um ihre privaten Geldangelegenheiten zu kümmern.

Die Berater der Dresdner Bank zum Beispiel suchen fäglich Lösungen für Menschen, die die gleichen Probleme haben. Zu unseren Kunden gehören nicht zufällig rund 5.000 Steuerberater, 10.000 Rechtsanwälte und Notare und 24.000 Ärzte. Aus der Summe

unserer Erfahrungen können Sie Ihren persönlichen Gewinn ziehen. Sprechen Sie mit einem unserer Berater. Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Verhältnisse und Ihrer individuellen Ziele erarbeitet er Ihnen Lösungen. Entscheidungsreif.

Dies werden häufig Vorschläge sein, die nicht alltäglich sind. Zum Beispiel Anlagen, die zwar niedrig verzinst werden, aber einen hohen steuerfreien Kursgewinn bringen. So kann ein Gespräch mit dem Fachmann für Sie eine beträchtliche Steuererspamis bedeuten.



Warenpreise – Termine ile. Fasern, Kaulschuk 13cm Zinn-Preis Penano Gold und Silber büßten am Freitag an der New Yorker Comex die am Vortag erzielten Gewinne wieder ein und schlossen auf 41.00 OLD-01.00 02.00 A 1000 1.50 breiter Front schwächer. Auch Kupfer konnte sich der Abwärtsbewegung nicht entziehen und gab in sämtlichen Positionen nach. Kaffee schloß uneinheitlich, Bei Kakao war die Schlußtenr allerene Deutsche Alu-Gußlegierungen \$E:1200221 11. 3 10M to 100 kg. 149 225 140 225 140 231 140 231 74. 3. 297-295 300 335-343 351-361 denz schwächer. Mariandon (Engl EAC EAC ETC ETC Getreide und Getreideprodukte | Genu8mittel i'.3 Weizen Chicago (c/bush) 11. 3. 19, 3. 316.25 317,25 325,75 329,50 336.75 340.00 Õle, Fette, Tierprodukte 10. 3. 124,24 123,10 121,60 · Salassarat Edelmetalle Erläuferungen - Rohstoffpreise 14.3. Entoebol New York (c/b) 34,30 Pistin (CM # 8) ..... New Yorker Metallbörse Margan Argades : regresses (femocas) = 31,1035 g, 10 = 0 4536 kg, 1 R = 76 WO = (-); 870 - (-); 870 - (-); Weizen Wanapeg (can. \$1) 10. 8. 237,46 216,56 45 New York (c/b) 1 CW ..... Gold (DRI e ig Reingeld) (Base Load, Roing) Degussa-Vider Rucksabineer Westdeutsche Metallnotierungen 22.25 22 ogges Winnipeg (can. Sn) (30 pg 130 kg) (30 pg 130 kg) iojači Chicago (c:fb) Marz... 115,90 119,60 122,70 117,00 119,70 122,40 15.7E 17.63 17.42 17.57 17.70 17.95 18.12 Zucker New York (c/fb) Kontraic Nr. 11 Maj 102,00 99,00 67,60 Chair: Bass Londar 164,53-164,71 170,31-170,49 179,74 Londoner Metalibörse HER TOTALS! 18. 3. 150,50 157,25 164,25 Spinstill Recentary St. 3489-3493 Relezion 99.9% . 3456-350 internationale Edelmetalie NE-Metalle Leisti Santan (S.) Santan (S.) Palubi Santan (Sign 10.3. 16 **50** 15.50 14, 3, 11. 3 (00 kg (00 kg) 274,00 283,00 288,50 275,25 284,00 289,50 14.375 14,975 384 57-386 84 381,24-363 40 116,00-117,00 114,50-115,50 10. 3. 101,90 102,90 102,80 erste Winmoed (carl. \$1) 11. 3. 5.723cf Landon (£11) 16.50 15.00 14.50 13.50 96.900 Sojabi Reflect (Idinical re-res Nation, to New rjir Leazwecke (VAW) 735,15 744,95 753,25 798,30 723,00 :: :: 741.50 780,40 795,50 16. 3. 9,67 10,07 10,07 9,95 11.3. Zink (£1) Kessa ...... 3 Migrate, ...... Messing notierungen MS 52, 1. Ver 14, 3. 325-329 \$71.)..... 73,47 75,40 75,10 947 Kartada Nr. 1 c.! 30.07

In tiefer Trauer zeigen wir an, daß unser hochverehrter Mitinhaber und Chef,

Kaufmann

#### **Onno Klopp**

am Sonnabend, dem 12. März 1983, im Alter von 54 Jahren verstorben ist. Lauterkeit der Gesinnung, Gerechtigkeit und menschliche Güte verband sich bei ihm mit einem hervorragenden Fachwissen.

Bewegten Herzens und in Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einem vorbildlichen Menschen, dessen Wirken für unsere Firma und ihre Mitarbeiter stets lebendig bleiben wird. Sein Tod hinterläßt bei uns eine große Lücke.

> Inhaber und Mitarbeiter der Firma J. BÜNTING GMBH & COMP.

An Stelle evil. zugedachter Blumengaben wäre eine Spende zu Gunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Sonderkonto bei der Deutschen Bank, Leer, BLZ 285 700 92, im Sinne des Entschlafenen

Wir trauern um unseren Vorsitzenden

## **Ernst Senckenberg**

\* 3. Februar 1919

Seit 1976 hat er die Dachorganisation der deutschen Tierzucht geführt und maßgeblich zu deren Zusammenhalt und internationaler Geltung beigetragen. In tiefer Trauer und Dankbarkeit im Namen der organisierten deutschen

† 10. Mārz 1983

Paul Diers Stellv. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft deutscher Tierzüchter e. V.

Beerdigung am Dienstag, dem 15. März 1983, 11 Uhr auf dem neuen Friedhof in Glonn. Evil. Geldspenden sind erbeten an das Bayerische Rote Kreuz, Ebensberg, Konto-Nr. 10 785 bei der

## **Wirtschaftspolitik** rientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheltliche

Gesellschaftspolitik.

Nach kurzer, schwerer Krankheit entschlief am 12. März 1983 mein lieber, treusorgender Mann, unser guter Vater. Opi, Bruder, Schwager und Onkel

#### Gustav Krämer

im 71. Lebensjahr.

In stiller Trauer Margot Krämer geb. Filla Horst Krämer und Fran Heimke mit Carolin Inge Thomsen geb. Krämer Olga Birkner geb. Krämer und alle Angebörigen

Islandstraße 32 Hamburg 73



Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: Spendenkonto 909090 bei allen Banken, Sparkassen und Postscheckamt Köln 909090-501. Dem Leben zuliebe Deutsche Krebshilfe e.V.

## Wer den rechten Augenblick ergreift...

Die Börse ist in bester Stimmung. Das Kursbarometer steigt. Eine ganze Reihe deutscher Aktien-werte profitiert vom Konjunktur-Optimismus.

UNIFONDS beteiligt Sie an den Aktien ausgesuchter deutscher Spitzenunternehmen. UNIFONDS nutzt die Hausse-Phase. Für Anleger. die diesen Außehwung nicht verpassen wollen, ist UNIFONDS jetzt der richtige Tip.

UNIFONDS erhalten Sie bei allen Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie bei Privat- und Regionalbanken. Oder fordern Sie unseren kostenlosen Informationsprospekt an.



union

Unser Ziel: Ihr Profit

investment Geselschaft mbH Manzer Landstraße 47 6000 Frankfurt am Main

Die Zukunft erlernen. Aus den Zusammenhängen unserer aeschichtlichen Entwicklung, aus den Erfahrungen der Gegenwart, aus den Vorstellungen junger Menschen, die alternative Formen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung zu denken wagen.

Wir alle müssen lernen. Bestehendes zu überorüfen. Strukturen zu überdenken, vertraute Formen und Gewohnheiten kritisch zu sehen.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.

Dies ist nur eine von vielen Überlegungen aus unserer Schrift »Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen«, die wir ihnen auf Wunsch kostenlos zusenden Aktion Gemeinsinn e.V. eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1



minifuay Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe -

ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

"Orientierungen" bringt in Heft 13 unter anderem Beiträge von Lothar Späth, Peter von Siemens, Theodor Waigel und Elmar Pieroth zum Problem einer umweltfreundlichen industriellen Produktion.

Vorschläge, den Wohlfahrtsstaat zu begrenzen, werden zur Diskussion gestellt, Experten berichten über marktwirtschaftliche Ansätze in Entwicklungsländern.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Bitte, schreiben Sie uns:

Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.





| en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | g, 15. Mär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. 62 - D                                                                                                                                                                      | IE WELT                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FES'                                                                                             | TVE                                                                                                         | RZINSI                                                                                                                                                                 | HE_W                                                                   | ERT                                                                                | <u>'PAPIER</u>                                                                                                                                                                       | E                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 <u>1</u><br>200<br>207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ing to a                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | desaniei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6dgL77<br>6dgL782<br>6% dgL77                                                                                                                                                   | 9/87<br>9/87<br>9/8<br>9/5<br>5/69<br>9/8                                                                                                                                                      | 11.3.<br>965<br>95.85<br>96.85G                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | entenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ark                                                                                              | ct l                                                                                                        | ustlo                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                    | 6 Krupp 64                                                                                                                                                                           | lar                                                               | 11.3.<br>91,75T<br>98,75G                                            | Optionsa                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | slän                                                                                                                                                                                                                                                 | disc                                                                                                                                                 | he Akt                                                                                                                                                                                                                                                                 | tien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| State of the state | New Yorker &                                                                                | Board 63 H<br>% dgt, 75<br>dgt, 75<br>% dgt, 75<br>dgt, 76 H<br>% dgt, 78 H<br>dgt, 44 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 484 182,56<br>485 180,5<br>485 180,56<br>485 180,56<br>485 180,76<br>184 97,96<br>284 181,95<br>384 181,95<br>384 181,95<br>384 181,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.5G<br>100.5<br>100.1<br>100.35<br>100.7G<br>77.5G<br>101.8<br>101.25.6<br>101.8<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3<br>101.3 | 4-dgl. 77<br>4-dgl. 79 II<br>646-dgl. 77<br>8-dgl. 79 II<br>4-dgl. 78 II<br>8-dgl. 80 II<br>18%-dgl. 81<br>18%-dgl. 81<br>18%-dgl. 82<br>7%-dgl. 82<br>7%-dgl. 82<br>7%-dgl. 82 | 9/87 94,8<br>7/88 75,5<br>5/89 94,8<br>7/89 105,3<br>2/90 105,5<br>7/91 105,5<br>5/91 105,5<br>5/91 115,7<br>117/1 115,7<br>2/92 111,4<br>1/97 115,3<br>1/97 111,4<br>1/97 105,3<br>1/97 105,3 | %5<br>%55<br>%45G<br>%55<br>%55<br>%55<br>1835<br>11436<br>11436<br>11446<br>11446<br>11446<br>11446<br>11446<br>11446 | Am Rontom<br>allgemein e<br>Konfaufträg<br>leihen vor,<br>öffentlichen<br>der Aktion<br>ihnen nicht                                                                                                                                                                                | narkt bli                                                               | ob das Geschäft<br>enden Pounorste<br>m Ausland lagen<br>urse bis zu eine<br>n stockt gegenw<br>intergrund getrei<br>chfrage gab es 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | avch am                                                                                          | Woche                                                                                                       | enbegina sc                                                                                                                                                            | pend, o                                                                | bwohi                                                                              | 5 Mannesmann 99<br>6 Maeellardt 65<br>4 NWK 58<br>6 dgl. 61<br>6 dgl. 62<br>6 dgl. 62<br>6 dbDan. Krest. 64<br>512 Öst.Bayk. 58                                                      | 98,5G<br>98,5T<br>99,75G<br>99G<br>98G<br>95T<br>99G              | 98.51<br>98.51<br>99.75G<br>99<br>98G<br>95T<br>99G                  | 8% BASE 74 m 0<br>8% BASE 74 cO<br>3% Stampt 88 mO<br>3% Stampt cO<br>Währungs                                                              |                                                                                                                                                | F L'Air Liquide D Alzo F Alcon F Alcon F Alg, Bt, Nedid. F All Rippon Air F Annex F Annex F Annex D American Expr.                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.1<br>- 5.7<br>7.7<br>15.5<br>15.6<br>15.5<br>15.5<br>15.5<br>15.7<br>40.7<br>40.7<br>40.5<br>40.5<br>40.5<br>40.5<br>40.5<br>40.5<br>40.5<br>40.5 | D Matsuckite E. M McConsid's M Morel Lynch F McDonnell D. D Minosto Comero F Minosto Comero F Minosto Comero F Minosto Com. F Minostolahi E.                                                                                                                           | 14.1 11. 12.5G 12. 14.19 16.19 16.19 11.51 11.51 11.51 12.5 12.5 12.5 12.5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.3.<br>295<br>35,4<br>14<br>197<br>5                                                             |
| inger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.<br>3.                                                                                    | de 781V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/84 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | ndespos                                                                                                                                                                                        | t                                                                                                                      | Sonde                                                                                                                                                                                                                                                                              | institut                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.3                                                                                             | 11.2                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 14.3                                                                   | 111.3.                                                                             | 6 RmLVdb. Str. 68<br>5½ Rh.Srlaw. 58<br>6 dgl. 63<br>6 dgl. 65                                                                                                                       | 98G<br>96T<br>95T                                                 | 98G<br>98G<br>96T<br>95,5T                                           |                                                                                                                                             | 99,56 99,56<br>92,56 97,756<br>98,56 97,756<br>180 1806                                                                                        | D Ass Motors<br>F Ast. T & T<br>F Asses Bank                                                                                                                                                                                                                                                                            | 957<br>1371<br>17<br>199,8<br>47,7<br>265,8<br>44,5<br>45,5                                                                                                                                                                                          | 1351<br>18<br>159<br>46,7<br>282,3                                                                                                                   | F Mitsul Sit. F Mitsul & Co. F Mitsul & Co. F Mitsul Englis. F Mitsul O. S. K. F Mitsul BL                                                                                                                                                                             | 1.65 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )<br>IG<br>5<br>45                                                                                |
| 株式主 :<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fougott Mi                                                                                  | # dgl.79<br># dgl.73  <br>dgl.79<br># dgl.79  <br># dgl.79  <br>dgl.74  <br># dgl.78  <br># dgl.78  <br># dgl.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1465 186,756<br>346 186,2<br>446 181,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146,5<br>146 | 100.05<br>100.2<br>101.5<br>100.15<br>105.1<br>105.1<br>105.7<br>177.5<br>177.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Abl. 57° 5% Respont S8 4 dgt. 45 B 8 dgt. 72 H 6% dgt. 48 8 dgt. 72 I 10 dgt. 81                                                                                              | 10/43 1006 17/85 100.26 100.26 100.9 99.85 100.1 389 111.766                                                                                                                                   | 180,5G<br>100,5<br>100,7<br>101,7<br>171,6<br>105,05G                                                                  | 5 DSLB PF IS<br>6 dgl. PF IS<br>7 dgl. PF IS<br>8 dgl. PF IS<br>5 dgl. ED 36<br>5% dgl. ED 45<br>7 dgl. ED 58                                                                                                                                                                      | 575G<br>53,5<br>93<br>97,5<br>985G<br>97,5                              | ## 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                             | 8% dgl Pf 17-<br>8% dgl Pf 17-<br>9% dgl Pf 17-<br>9% dgl KO 39-<br>7% dgl KO 13-<br>9 dgl KO 18-<br>6% Mülhyp. P<br>7% dgl KO 25-<br>7 Mgl Hyp. W                     | 87 ShG                                                                 | 105,75<br>105,75<br>84<br>100<br>105                                               | 5% RWE 57<br>6 dgl. 63<br>6 dgl. 45<br>7% dgl. 71<br>7 dgl. 72<br>8 RhMDan. 62<br>6% dgl. 68                                                                                         | 99G                                                               | 99G<br>95,55G<br>100,3<br>98,5<br>98,25G<br>100,25G                  | 7% Stro-Kvino 68  Optionso  St. Comits, Int.                                                                                                |                                                                                                                                                | M Anglo Am. Gold F Anglo Am.m.D. F Ached F Anglo Am.m.D. F Ached F Anglo Chem. M Art. Victorial H Atts Copco M Avon F Boll Canada                                                                                                                               | 17,95<br>26                                                                                                                                                                                                                                          | 45.5<br>45.5<br>52.8<br>7.8<br>77.6<br>17.5<br>5.4                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219G 22<br>0.23 0.3<br>14,9G -<br>48,9S 71<br>21G 19<br>4550G 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>23<br>1<br>1,16<br>531                                                                       |
| 要 元<br>およ<br>(4)<br>(4)<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             | odina<br>idel na<br>idel | 344 97,5 584 97,5 1284 100,7 1487 92,4 1488 92,5 1488 92,5 1288 92,6 1288 92,6 1288 92,6 1288 100,3 489 101,5 489 101,5 180,2 280 101,5 180,2 180,1 180,2 180,1 180,2 180,2 180,2 180,3 180,2 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3 180,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 doj. 81<br>10 ft doj. 81<br>8 doj. 88<br>74 doj. 80<br>10 ft doj. 87<br>74 doj. 82<br>84 doj. 82<br>84 doj. 82<br>74 doj. 82                                                 | 389 111,756<br>478 115,196<br>190 115,196<br>182,25<br>1071 117,3<br>2772 113,05<br>4772 100,55<br>1872 102,75                                                                                 | 113,05G<br>113,05G<br>185,45<br>182,4<br>187<br>117,3<br>113,15<br>108,15<br>188,15<br>188,15<br>182,3                 | 7 dgl. ED 98<br>4th dgl. ED 47<br>8th dgl. ED 19<br>8th dgl. ED 119<br>8th dgl. ED 124<br>6 kind as 8<br>6th dgl. EF<br>6th dgl. EF<br>6 dgl. EF<br>6 dgl. EF<br>6 dgl. EF<br>8 dgl. EF |                                                                         | 104.5 5% dgl. RD 125<br>77.25bG 6 Dt. Pibr. A. P1 1<br>7 dgl. P1 30<br>8% dgl. P1 49<br>8% Ds. Schillb. P1 7% dgl. P1 149<br>7% dgl. P1 149<br>8% Ds. Schillb. P1 7% dgl. P1 15<br>64.25G 6.25G 6.25G 6.25G 6.25G 7 dgl. P1 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93G<br>88,5G<br>88,5G<br>103,6<br>102,5                                                          | 84G<br>95G<br>88,5G<br>193,6<br>193,5                                                                       | 7 Nid Hya W. 66 dol. Pr 34 6 dol. Pr 34 6 dol. Pr 34 6 dol. Ro 27 9 Nord IB IS 2 8 dol. IS 76 1 8 dol. IS 76 1 8 dol. IS 76 1 76 dol. IS 77 6 dol. IS 78               | 99<br>90.5<br>87.5<br>100.85<br>100.5<br>102.1<br>102.7<br>102.7<br>98 | 98<br>95<br>99<br>90.5<br>87.5<br>100.85<br>100.5<br>102.1<br>102.7<br>102.7<br>98 | 8 Schlenwog 71<br>S STEAG 59<br>6 Thysses 43<br>7th digl. 71<br>8 digl. 72<br>7th digl. 77                                                                                           | 1 -                                                               | 180,2G<br>97,5G<br>997<br>100<br>100,5T<br>97,4                      | 4% CFDT. BE. 77 MOS 4% dgl, 77 dOS 5% Wealth F 73 MO DM 6% dgl, 73 dO DM                                                                    | 101.25<br>90.2558<br>102.5<br>119<br>111.11<br>122.6<br>123.6<br>129.6<br>129.6<br>129.6<br>129.6<br>129.6<br>129.6<br>129.6<br>129.6<br>129.6 | F Bonco de Santonder<br>F Bonco de Viscaya<br>F Bonco Hisp. Americ.<br>D Bestrice Fonds<br>D Bell Canada                                                                                                                                                                                                                | 21,8<br>17,4<br>29,9<br>22,9<br>26,6<br>50<br>47,5<br>82,8<br>12,168                                                                                                                                                                                 | 58,4G<br>49,51<br>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | UT 12<br>2.46 2.7<br>7.7 7.7<br>1.57 1.9<br>9.6 9.0<br>105.5 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3  |
| 9. 30.<br>35. =<br>1. 31. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | An and an and an                                        | dgl. 171<br>i dgl. 771<br>i gl. 771<br>i gl. 792<br>i dgl. 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 489 112<br>489 115<br>789 1852<br>249 1052<br>989 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77.6<br>97.4<br>98.2<br>160.25<br>112<br>101.85<br>185.25<br>185.25<br>191.3<br>102.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | er – Stäc                                                                                                                                                                                      | ite                                                                                                                    | 7½ K, £.W. 78<br>8 dgL 70                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,25G 1<br>102,25                                                     | 8 dg 1 KO 220<br>7% dg 1 KO 222<br>19 dg 1 KO 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95,5<br>90,6<br>102,3<br>102,4<br>101,85,6<br>110,45,6<br>101,45,6<br>104,45,6                   | 55<br>55.5<br>50.5<br>102.4<br>104.55<br>104.55<br>118.45<br>118.45<br>118.45<br>118.45<br>118.45<br>118.45 | 6 MSL. Hyp. 5<br>7 dpl. M 99<br>8% dpl. M 194<br>7% dpl. M 195<br>94 dpl. M 195<br>9% dpl. M 195<br>7% dpl. M 197<br>8% dpl. KO 147<br>8 dpl. KO 127<br>7% dpl. KO 127 | 1                                                                      | 92,4G<br>100<br>102,9G<br>100G                                                     | 5 Yeba 59<br>2 YEW 71<br>644 dgL 77<br>7 YW 72                                                                                                                                       | 98,75G<br>100,75T<br>96T<br>99T                                   | 99<br>100,751<br>961<br>99,25<br>98G                                 | Options:                                                                                                                                    | Echeine                                                                                                                                        | M Broken Hill F Bull F Bull F Coln. Pacific F Conen F Costo Comp. F Cotorpillor D Ch. Montretton                                                                                                                                                                                                                        | 15,55<br>14,8<br>15,4<br>12<br>11,2<br>103,5                                                                                                                                                                                                         | 13.5<br>14.8<br>11.7<br>16.7<br>16.5<br>16.5                                                                                                         | H Occ. Petroleum D Océ v. d. Grist F Olivetti Vz. F Olympus Optical H v. Ommeruh F Osaras Taselel                                                                                                                                                                      | 1445<br>1446<br>11,16<br>10,3<br>10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7<br>4677<br>7758<br>0,86<br>1<br>0,46<br>3,5<br>3,5<br>3,5<br>4,5<br>4,5<br>4,6<br>1             |
| 18 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | dgl. 201<br>dgl. 201<br>trdgl. 70<br>dgl. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102.65<br>112.65<br>93.75<br>104.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5% BdWithg. !<br>& dgl. 71<br>&% dgl. 75<br>&% dgl. 78<br>&% dgl. 82                                                                                                            | 8 45 99,75G<br>45 181<br>85 108G<br>46 97,5<br>92 105,25                                                                                                                                       | 99,75G<br>101G<br>100G<br>97,5G<br>105                                                                                 | 8 dgl. 76<br>7% dgl. 79<br>10 dgl. 81<br>8h dgl. 82<br>6 Landw-Rith. 20<br>6 dgl. 28<br>7% dgl. 27<br>8 dgl. 27<br>9% dgl. 35                                                                                                                                                      | 1 1                                                                     | 15.4G 9 dgL KO 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | i                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | 105,8<br>101G<br>105,1G<br>102,1G<br>100,1G                            | 103,8<br>101G<br>103,1G<br>102,1G<br>100,9G                                        | Wandel                                                                                                                                                                               | lanleih                                                           | en                                                                   | Wandeld                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | D Ch. Monhotton F Chrysler M Citicorp. F City Investing F Coca-Colo D Colgate                                                                                                                                                                                                                                           | 47.5<br>81.6<br>7.780G<br>12.108<br>15.55<br>14.8<br>11.2<br>11.2<br>12.4<br>12.5<br>11.7<br>11.7<br>11.7<br>11.7<br>11.7<br>11.7<br>11.7<br>11                                                                                                      | 11.7<br>105<br>125.5<br>19.558<br>16.7<br>756<br>12.5<br>807<br>12.5<br>12.5<br>12.5<br>12.5                                                         | F Politiced M PanAm M Pepal F Pernod-Bicard F Perspect F Philip Monts H Philip D Phoents Ass.                                                                                                                                                                          | 445 47 113G 10123 1023 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15<br>15<br>10<br>10<br>14<br>14<br>14                                                            |
| en.<br>Sagranagas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ertan te                                                                                    | dol. 20;<br>dol. 20;<br>dol. 20;<br>dol. 20;<br>dol. 22;<br>dol. 21;<br>dol. 21;<br>dol. 21;<br>dol. 21;<br>dol. 21;<br>dol. 21;<br>dol. 21;<br>dol. 21;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/80 102<br>4/98 112,6:6<br>5/98 95,75<br>7/98 196,7<br>11/98 196,7<br>11/98 196,7<br>11/98 196,7<br>11/92 196,35<br>7/91 115,2<br>9/91 114,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118.75<br>114.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 Septem 44<br>6% dgl. 67<br>6 dgl. 68<br>7% dgl. 71<br>7 dgl. 72                                                                                                               | 84 191G<br>87 101,25<br>85 99,3G<br>85 100,15G<br>101G                                                                                                                                         | 101G<br>181G<br>97,5G<br>180,15G<br>191G                                                                               | 8 dgl. 29<br>9% dgl. 34<br>6% dgl. 39<br>19 dgl. 120<br>8% dgl. 127<br>9 dgl. 133                                                                                                                                                                                                  | 1 1                                                                     | 9.256 9.256 9.969 1.54 19.05 1.69k. 91.49 9.05 54 19.05 18.55 19.55 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.5 | 85<br>190,45<br>195,45<br>105,5<br>103,7<br>110,75<br>198                                        | 85<br>100,45<br>105,46<br>105,5<br>105,7<br>110,75<br>108                                                   | 7 Rheimbod, Pl<br>692 dgl. Pl 64<br>6 S.H. Lidach, Pl<br>7 dgl. Pl 20<br>696 dgl. Pl 21<br>696 dgl. Pl 31                                                              | 86,5<br>86<br>94<br>88,5<br>104,5                                      | 925G<br>86,5<br>86<br>94<br>88,5<br>196,5                                          | 4% AKZO 69<br>5% AB Nippon 78<br>5% Auchi Opt. 78<br>4% Coson lac. 77<br>5% Cos. Comp. 78                                                                                            |                                                                   | 84G<br>93<br>987<br>2777<br>166G                                     | 5 Bayer 68<br>8 Bay Win 75<br>8 Belendorf 82<br>4% Commentals. 78<br>9 Girmes 74                                                            | 101,4 101,6<br>100,5 100<br>145,5 1475G<br>975G 975G<br>305 3005G                                                                              | D Colgate Cors. Gold F. D Cost. Group F Control Data F Courtacids M CRA M CSR F Data & Kraft M De Beers Cors.                                                                                                                                                                                                           | 926<br>112,8<br>-<br>9,85<br>5,8<br>159,5                                                                                                                                                                                                            | 92G<br>112,5<br>9,45exD<br>5,7<br>161G                                                                                                               | M Polarold<br>F Proctor & G.                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4445<br>45<br>116<br>125<br>17.1<br>35.3                                                          |
| la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ftspo                                                                                       | dgl. 82 8<br>gl. 78 8<br>dgl. 82<br>lgl. 82<br>lgl. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/72 113.65<br>3/75 173.3<br>3/75 79.3<br>3/75 79.3<br>3/72 179.1<br>3/72 179.1<br>3/72 179.2<br>13/75 179.3<br>13/75 179.3<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8% dgl. 75<br>7% dgl. 76<br>4 dgl. 78<br>8% dgl. 80<br>8% dgl. 82<br>8% Barlin 78                                                                                               | 85 188G<br>84 181,5<br>88 95,25<br>90 108,75G<br>92 104,2                                                                                                                                      | 100<br>101,5<br>95,25<br>186,75G<br>186,2G                                                                             | 7% LAG 76/16<br>8 dgl. 76/17<br>6% dgl. 77/18<br>5% dal. 78/19                                                                                                                                                                                                                     | 185.5G 11<br>181.8G 11<br>182.9 11<br>17.6 97<br>16.6 91<br>99,856 91   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102,95G<br>102,95G<br>103G<br>83G<br>88G<br>97,9G<br>99,1G                                       | 97,5<br>102,95G<br>108G<br>83G<br>88G<br>97,9G<br>99,1G                                                     | 6% SLX:Okt. PF 52<br>7% dgl. PF 66<br>8 dgl. PF 65<br>9 dgl. PF 67<br>7% dgl. KO 33                                                                                    | 90,95G<br>100,1G<br>1005<br>108G<br>100,25G                            | 90,95G<br>100,1G<br>100G<br>105G<br>100,25G                                        | 5 D Bic, Lox. 17<br>5% Dallel Inc. 80<br>4% Fullion Lim. 78<br>5 dal. 79<br>5% Hoogovers 68<br>3% Immiyo Co 78<br>3% Jueco Co. 78                                                    | 99,7<br>111,75G<br>390F<br>260F<br>80G<br>91,75G<br>93,5T         | 99.9G<br>111,5G<br>3851<br>2541<br>80G<br>91,75<br>93G               | Anmeriangen:  * Zingen størrering  Pf = Pfandbriefe  KO= Kommunalschatta  KS = Kommunalschatta                                              | <del>cureicungen</del>                                                                                                                         | F Distillers                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I <b>–</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 9,45earD<br>5,7<br>1&1G<br>17,8<br>77,3<br>537bG<br>339<br>185,5                                                                                     | F Runk Org. F Sicoh F Sicoh F Sic Timo NA-St. F Rockwell H Rolleco F Roceato F Romato F Romato                                                                                                                                                                         | \$25<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                 |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lit                                                                                         | dgl 82<br>dgl 82<br>dgl 85<br>85 H<br>8.061,775.1<br>zl.805.2<br>dgl 808.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9/72 188,2<br>12/72 182,1<br>1/75 189,85<br>3/75 189,85<br>187,85<br>187,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,156<br>100,156<br>100,15<br>100,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7% dagl, 71<br>8 dagl, 72<br>8% dagl, 75<br>7% dagl, 76<br>7 dagl, 77<br>8% dagl, 78                                                                                            | 85 1102.3<br>85 1002.95<br>85 101.25<br>85 100.3<br>86 101.6<br>85 101.6<br>85 101.6<br>86 90.65                                                                                               | 102,36<br>108,26<br>101,25<br>108,3<br>101,46                                                                          | Bankschuld                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 6 Hyp Lifting, Pr 46<br>6% days, Pr 80<br>9 days, Pr 80<br>9 days, Pr 117<br>8 days, Pr 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,16<br>85,5<br>95<br>100,5<br>102,35<br>101,55                                                 | 97,96<br>99,16<br>85,5<br>99<br>120,5<br>102,35<br>101,55                                                   | 6 Südboden Pf 4<br>5% dgl. Pf 57<br>7 dgl. Pf 105<br>6 Vbic. I. Nbg. Pf 56<br>7 dgl. Pf 102<br>9 dgl. Pf 131                                                           |                                                                        | 90<br>80<br>100bG<br>91,25<br>95,5<br>102,25                                       | 4 Konsel El. 79<br>6 Konselviroku Pho.E1<br>6% dgl. 42<br>6 Konselve 76<br>3½ Konselve 78<br>7% Kraft Inc. 70                                                                        |                                                                   | 100,5G<br>107G<br>111G<br>138,5G<br>90,5                             | IS = Inhabenchuldvers<br>RS = Rentenechuldvers<br>S = Schuldverschmibt<br>(Karne ohne Gewähr)                                               | chreibungen                                                                                                                                    | M Dome Petroleum D Dow Cheesical F Denicp D DuPont M East Drief, Gold D East Air Lines F Eastman Kodok                                                                                                                                                                                                                  | 7,65<br>74,5<br>97,5<br>78,4<br>21<br>204,5<br>42,5                                                                                                                                                                                                  | 7.7<br>17.9<br>91<br>17.5<br>12.4<br>20.5<br>45.5                                                                                                    | F Rothmons M. H Boyal Dutch F Sanko Stramelip M Santos F Sankyo Electric F Sankyo Elec. F Sanwa Bk. M SASOL                                                                                                                                                            | 915<br>216<br>24<br>94<br>446<br>476<br>496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16<br>55<br>46<br>456                                                                             |
| Iti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erun                                                                                        | 401.80 E3<br>401.80 E4<br>401.80 E3<br>401.80 E3<br>121.80 E3<br>121.80 E3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/65 185,4G<br>3/65 186,5<br>4/65 180,7<br>5/65 185,5<br>6/65 182,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6% dgt. 70.<br>P% dgt. 80<br>7% Bromee 71<br>8 dgt. 72<br>8% dgt. 75                                                                                                            | 86   166,25                                                                                                                                                                                    | 101<br>90,65<br>196,25<br>191,25G<br>195G<br>108G                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1016 11<br>956 97                                                       | 9 digi. KO 125<br>8 digi. KO 175<br>9 digi. KO 259<br>6 9% digi. KO 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105,1<br>166,33<br>105,15                                                                        | 105,1<br>105,35<br>105,15                                                                                   | 10 West LB IS 577<br>5% Wastings, KO 51<br>6 Wr Ldech 24 12                                                                                                            | 101.456                                                                | 102,25<br>101,45G<br>92<br>91,5G<br>96,5                                           | 7% Kreft Inc. 70<br>3% Michelin Int. 78<br>6 Michelin Int. 78<br>5% Misselin 77<br>4 dgl. 79<br>6% Misselin Ch. 76<br>4,75 Misselin H 81                                             |                                                                   | 97<br>946<br>1456<br>1126<br>1646<br>125,41<br>104,5                 | Privatplaz<br>DM-Austana                                                                                                                    |                                                                                                                                                | D Ericsson D Esmark D Esman                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,5<br>1087<br>1407<br>75,5<br>4,25 G<br>5,35 B<br>8,1<br>20 G<br>52,4<br>97                                                                        | F Schw. Alum. F Schw. Bonkverein M Seem Boeburt                                                                                                                                                                                                                        | 4,55 4,101<br>720 77<br>988 31<br>15,3 44<br>4,9G 7,1G 7,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14<br>102.4<br>125<br>104<br>11.9<br>136<br>137<br>146                                            |
| 3:_ e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | 12451.805.9<br>del.805.18<br>pl.815.11<br>del.815.12<br>del.815.13<br>del.815.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1845 104,4<br>1/86 185<br>1/86 105,4<br>3/86 187,8<br>3/86 187,25<br>4/86 187,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191,4<br>195,4<br>197,86<br>198,3<br>187,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t % Hamburg 70<br>6% dgi. 77<br>t dgi. 10<br>9% dgi. 12                                                                                                                         | 95 165,3<br>92 16,4G<br>90 165,3G<br>92 112,5                                                                                                                                                  | 165,36<br>N.46<br>105,36<br>112,66                                                                                     | 7 dgf. Pf 99<br>6% dgf. Pf 100<br>7% dgf. Pf 181<br>6 dgf. KO 1<br>6% dgf. KO 66                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | 6 69, LL BaPl. M 16<br>7 dgl. M 24<br>15G 7 dgl. M 25<br>1,5G 7 dgl. KO 193<br>64, dgl. KO 193<br>6, dgl. KO 193<br>6, dgl. KO 194<br>8 dgl. KO 194<br>6 dgl. KO 196<br>6 84, dgl. KO 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 87,25G<br>97,5GG<br>90,25G<br>98,25G<br>100G<br>98,75G                                                      | 7 dgl. Pf 13<br>Sh dgl. Pf 14<br>6 Wirt.Hyp.ICO 50<br>7 W. Libb. ICO 44<br>8h dgl. 69<br>7 Wil. Ko.Lbk. Pf 68                                                          |                                                                        |                                                                                    | 4,75 Minseb. H 81<br>6 dgf. 81<br>4 Nichii Co Ltd 80<br>7 Nippon Sh. GL 82<br>34 Mippon Sh. 78<br>51k Missehifot. 78<br>4 Nisshin Steel 78                                           |                                                                   | 114.5<br>110,75G                                                     | 7% AKZO 85<br>6 dgl. 84<br>6% dgl. 86<br>7% Arbed 83                                                                                        | 99/100.4   99/100.4<br>97/25G   97/25G<br>97G   97.6<br>98.5G   98.5G<br>85G   85G<br>951   951                                                | D. Float St. D. doj. Vr. F. Resider D. Reces M. Poor D. Ford F. Foeco Mesep F. Lightsu F. General Bectric F. General Misting D. General Mistors D. Gen. Shopping M. Getty Cill D. Gevant H. Genca H. Genca D. Gilv F. Goodyear H. Genca D. Gilv F. Golf F. Highweld st. St. F. doj. L. St. F. Hitschil M. Helidoxy last | 1081<br>1481<br>75,5<br>4,3568<br>1,10<br>20G<br>52T<br>76<br>5,458<br>243,5<br>62<br>145<br>560G<br>139,7<br>961<br>75                                                                                                                              | 8,1<br>20G<br>52,4<br>97<br>5,25G<br>9,7                                                                                                             | D Selyu Storet F Seldsul Prefab. F Selected Risk H Shell T & T D Singer F Snis Viscous D Solvay                                                                                                                                                                        | <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                 |
| ist i<br>Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iozzale Mark<br>toch nicht a<br>Luhrt,                                                      | 10 40 512 16<br>10 40 512 16<br>10 40 512 19<br>10 512 19<br>10 512 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4784 119,15<br>1484 111,75<br>16784 119,65<br>16784 119,65<br>1684 119,75<br>1684 119,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108,45<br>118,15<br>111,75<br>118,45<br>109<br>107,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i Hessen 71<br>Ris dgl. 78<br>i Nieders. 49<br>Ris dgl. 70                                                                                                                      | 86 75,8<br>86 75,8<br>84 180,26<br>85 105,4                                                                                                                                                    | 105,4G                                                                                                                 | 4 Bd. Komm.Labk. 89<br>7 dgl. Pf 76<br>6% dgl. ISO 64<br>6% Bay. Habk. Pf. 3                                                                                                                                                                                                       | 14G 14<br>15G 15<br>17G 17<br>87,5 87                                   | 5 85 dgl. KO 174<br>9 dgl. KO 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78,75G<br>102,5G<br>102,5G<br>102,5G<br>104,25G<br>104,25G<br>104,75G<br>101,74G<br>100G         | 98,75G<br>102,5G<br>102,5G<br>103,75G<br>184,25G<br>104,25G<br>101,4G<br>100G                               | Industri                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                    | 5% Ministri Neet 78<br>4 Ninchin Steel 78<br>6% Oce v. d. Gr. 69<br>5% Olympus 78<br>3% Olympus 78<br>3% Oneon Test 79<br>4% Orient Fin 79<br>3% Rothm. Int. 72<br>6% Rothm. Int. 72 | 1                                                                 | 91,75<br>1306<br>100G<br>205,75G<br>167G<br>208G<br>120,75<br>94,75G |                                                                                                                                             | 25G 25G<br>75T 75T 75T<br>94.5G 94.3G<br>104T 104T<br>105.75G 105.75G<br>105.75G 105.75G<br>105.75G 99.7100<br>98.70,5 98.70,5                 | F General Meing F General Meing D General Motors D Gen. Shopping M Getty Oil D Gewaart                                                                                                                                                                                                                                  | 23.5<br>62<br>143<br>560G<br>139,7<br>961                                                                                                                                                                                                            | 5,25G<br>9,7<br>245,5<br>62<br>144G<br>546G<br>141,4<br>957<br>125G<br>5,27<br>74,5<br>10,96                                                         | D Sony Corp. D Sony Corp. F Stonley Binc. F Sunitomo Heavy D Sumitomo Stonle F Sunitomo Stonle F Switzenir                                                                                             | 134<br>1151<br>349<br>359<br>356<br>437<br>448<br>446<br>146<br>146<br>146<br>146<br>176<br>774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44<br>177<br>186<br>187<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186<br>186     |
| Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s gift, auf ihr<br>undlage ein<br>derne freib                                               | 04.01 E.21<br>10.01 E.22<br>10.01 E.23<br>10.02 E.24<br>10.02 E.24<br>10.02 E.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1097<br>1184 188,856<br>1284 107,65<br>1407 108,55<br>3407 107,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107.45<br>107.45<br>107.45<br>107.55<br>107.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7% dgl. 72<br>1 dgl. 72<br>7% dgl. 79<br>7% dgl. 82<br>7% NGW 71                                                                                                                | 87 182<br>87 185<br>87 181,1<br>92 101,25                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7 Bay, Hidhk, KO 2<br>6 Bay, Hypo, Pf. 33<br>7 dgl. Pf 3<br>6% dgl. KO 6                                                                                                                                                                                                           | 1 1                                                                     | 505 6 Lebk, Soor Pf 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181,4G<br>100G<br>89G<br>101,1G<br>99,25G                                                        | 101,4G<br>100G<br>100G<br>101,1G<br>99,25G                                                                  | 6 dgl. 78<br>5 BASF 59<br>5 Bayerne, 59<br>8 Chess. Hills 71<br>76 Cont. Gum. 71                                                                                       | 98G<br>97,5G<br>101,5G                                                 | 98G<br>97,5G<br>101,5                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                             | 100,25G 108,25G<br>99,2700 99,2700<br>90,279,5 90,279,5<br>90,279,5 90,279,5                                                                   | H Grace<br>D GKN<br>F Gulf<br>F Highweld as St.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1926<br>5,47<br>74,2<br>10,9G                                                                                                                                                                                                                        | 105G<br>5.2T<br>74.5<br>10.9G<br>-<br>770                                                                                                            | F Toisel Kens.<br>M Tondy                                                                                                                                                                                                                                              | 24 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96<br>85<br>46<br>82<br>85                                                                        |
| Ges<br>a en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | erun oziale Mark toch nicht a führt. s gatt, auf ihr undlage ein derne freibe sellschaftspo | 151 175.28<br>151 175.29<br>1 175.39<br>151 175.33<br>151 175.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 587 104,65<br>7707 108,35<br>887 106,46<br>997 106,46<br>1987 106,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 196,45<br>196,45<br>196,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75, NBR 71<br>Idgl. 75<br>75, dgl. 85<br>I BiddPf. 64 II<br>Idgl. 71                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 6 Boyer, Volt. Pf. 39<br>49k dgl, Pf &<br>7 dgl. RD 3<br>8 Bin. Pibr. Sk. 51<br>ft. Mo. Pibr. Aust<br>7sk dgl. 43<br>7sk dgl. 47                                                                                                                                                   | \$256 87<br>89 87<br>181,255G 10<br>1055G 182                           | 5% dgL KO 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89G<br>101,1G<br>99,25G<br>101,4G<br>102,5G<br>102,5G<br>104,6G<br>110,25G<br>185,75G<br>185,75G | 89G<br>101,1G<br>99,25G<br>101,4G<br>102,25G<br>102,25G<br>110,25G<br>105,75G<br>105,4G                     | 7% Cost. Gum. 71<br>6 Dt. Tessnoo 64<br>6 Gelsenb. 64<br>6 GHH Alz. 65<br>6 GHH Sterks. 65                                                                             | 100,1G<br>97,8G<br>99G<br>99,8G<br>99,8G                               | 100,1T<br>97,8G<br>99G<br>99,6G<br>99,6G                                           | 3% Sonkyo Sec. 78<br>3% Sonyo Sec. 78<br>3% Selyu Stores 78<br>6% Sebisol 76<br>3% Storiey 78<br>6 Tolyo Yuden Co. 8<br>5 Tenoro Int. 66<br>3% Tenoro Int. 66                        | 92,75<br>157G<br>94T<br>149G<br>93,75G<br>2 108T<br>94,23<br>240G | 91,75G<br>154G<br>94T<br>149G<br>93,75G<br>104,5G<br>94G<br>240G     |                                                                                                                                             | 93,5G 93,5G                                                                                                                                    | F Historia M Holiday last F Hamestale D Hoogovers F BM Repetiol Of F Inco F Inc. T & T Inclusive Fin. F Inclusive Fin.                                                                                                                                                                                                  | 96,5eptD<br>126,5<br>21<br>240,1<br>14,40G<br>56,7                                                                                                                                                                                                   | 99<br>1245<br>284<br>145<br>145<br>155<br>157<br>157<br>157<br>157<br>157<br>157<br>157                                                              | D Tennaco D Tennaco D Thormon-CSF D Thorn Eni D Tokyo Pac F Takyo Sanyo El. F Tino Kenwood F TRW lac.                                                                                                                                                                  | 75,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                           | . DUIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>desbah</b> n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ři: Saar 68<br>ři: dgl. 70<br>řdgl. 72<br>dgl. 78                                                                                                                               | • .                                                                                                                                                                                            | 99.9<br>95.5                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105hG 165<br>99,5hG 99,<br>19,56 99,<br>22 82<br>99,75 99,<br>87,75 87, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165,46<br>93<br>102,7<br>102,1<br>100,5<br>102,5<br>111                                          | 85                                                                                                          | 6 HEW 58<br>5% dgl. 62<br>6 dgl. 63<br>7½ dgl. 71<br>7½ dgl. 71                                                                                                        | 99,75G<br>97,5G<br>99,75G<br>181,25G<br>181,5G                         | 1 -                                                                                | 6 Talyo Yuden Co. 8;<br>5 Tensoco Int. 66<br>5% Tok. Bec. 78<br>4% Tok. Same 77<br>4 Tokyo Land 79<br>3% The Kenw. 78<br>6% Uny Ltd. 79                                              |                                                                   | 106,5G<br>94G<br>240G<br>225G<br>98G<br>94G<br>110G                  | 614 Eurofene 87<br>10 dgl. 89<br>6 EB 88<br>6% Liefthaneo 86<br>6 Montenuellos 90<br>6% O. Ko. 94. 84<br>7% Partop-H. 87<br>8 S. A. R. 85 1 | 99G 99G<br>107G 107G<br>91G 91,5<br>97,5G 97,5G<br>98,5G 98,5G<br>98,5G 98,5G<br>98,5G 98,5G                                                   | Finco Fint T&T D interest Fin. Finctomenni Fincomenni Fincomenni Fincomenni Fincomenni Fincomenni Fincomenni Fincomenni Fincomenni Fincomenni                                                                                                                                                                           | - 800<br>96,5m20<br>124,5<br>24,1<br>14,40G<br>154,7<br>31,5<br>83,8<br>84<br>68,3G<br>1,9<br>1,5<br>1,6<br>1,1<br>1,5<br>1,8<br>1,8<br>1,9<br>1,1<br>1,5<br>1,6<br>1,6<br>1,7<br>1,6<br>1,6<br>1,6<br>1,6<br>1,6<br>1,6<br>1,6<br>1,6<br>1,6<br>1,6 | 2                                                                                                                                                    | D Toshiba<br>D UAL<br>H Unilever                                                                                                                                                                                                                                       | 19,26 11<br>19,26 21<br>4,96 4,96<br>4,96 4,96<br>1,576 11<br>1,56 13,46<br>1,36 3,41<br>1,47 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2<br>110G<br>J.A<br>J.SG<br>S.AG<br>J.SG<br>J.SG<br>J.SG<br>J.SG<br>J.SG<br>J.SG<br>J.SG<br>J.S |
| į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Į,                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1867   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % Schi. H. 39<br>dgl. 64 fl<br>% dgl. 72<br>% dgl. 73<br>Essen 72                                                                                                               | ! !                                                                                                                                                                                            | 198,26<br>198,5<br>185,756                                                                                             | Sk D.Centrbd. Pf 123<br>9 dgl. Pf 790<br>7 dgl. KO 113<br>4 DG HTP Pf 48                                                                                                                                                                                                           | 90 91,<br>102,75 162<br>199,55G 195                                     | 7% dgl. Pf 85<br>6 dgl. 80 98<br>25 9% dgl. 80 242<br>[SSG 7% dgl. 80 248<br>7 UG Pf 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,5<br>102,5<br>111<br>102,5<br>96,5G                                                          | 1827<br>1821<br>1835<br>1811<br>1815<br>1815<br>1815<br>945G                                                | 4½ Horpen 59<br>6 Hoschst 63<br>6 dgl. 64<br>6 Hosech 64<br>7½ dgl. 71                                                                                                 | 1490G<br>99T<br>99T<br>98,75<br>99,75G                                 | 1700<br>991<br>99G<br>94,25<br>99,5G                                               | Option:<br>11 BASF 82<br>7½ Boyer Fin. 77<br>10½ Boyer Fin. 82<br>6% Obo-Gelgy 75<br>3% Compercibl. 78<br>4½ Dt. Bi. Comp. 77                                                        |                                                                   | 75.8<br>72.4<br>28.5<br>620<br>97.5<br>98.6                          | 6% Webbank 55<br>6% dgt. 55                                                                                                                 | 100G 918G<br>99,9G 99,9G<br>97G 97G<br>100G 91,549,2                                                                                           | F tamiya<br>F Japan Line<br>D Jasco<br>F Kawasaki Kisen<br>F Kawasaki Sesel<br>M Kloof Gold Min.<br>F Kowatsu<br>O KIM                                                                                                                                                                                                  | 5,7G<br>1,4T<br>1,558<br>109,1<br>5,1                                                                                                                                                                                                                | 57<br>1.3<br>1.45x<br>107,4<br>52<br>149G<br>53Y                                                                                                     | D Uniroyal F United Yechs. F US Steel M Yool Reefs Expl. F Vettscher Mogn. D Vmi-Start                                                                                                                                                                                 | 154,5 15<br>154,5 15<br>248,5 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.5<br>55<br>43<br>47,5                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102,85<br>102,85<br>100,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % 168n 71<br>Minchen 63<br>dgl. 64<br>Stottgart 65                                                                                                                              | 1 1                                                                                                                                                                                            | 99.75G                                                                                                                 | 5% D. Gen. Bk. IS 70<br>6 dgl. IS 71<br>6% dgl. IS 73                                                                                                                                                                                                                              | 85G 85C<br>776 77C<br>101,6 101<br>92G 92C<br>98,55G 98,1               | 7 do L Pf 45<br>SG 8 UG KO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93,5G<br>94G<br>100G                                                                             | 92<br>93,5G<br>94G<br>100G                                                                                  | 7% Karstadt 71<br>7% Kaufted 71<br>7% dejl 71<br>7% dejl 76<br>6 Klädene W. 65                                                                                         | 100,5T<br>100,15G<br>100,6T<br>100,75                                  | 100,25T<br>100,15G<br>100,4T<br>100,5                                              | 10 Hoseiner 75                                                                                                                                                                       | 125                                                               | 520<br>57,5<br>98,6<br>129,8<br>30,3<br>40bG<br>730<br>187,5         |                                                                                                                                             | 100 100<br>99/100,5 99/100,5<br>105,5G 103,5G<br>102/105 102/105,5<br>102/105 102/105,5                                                        | D Laterge<br>D Litten Incl.<br>F Lone Stor                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,51<br>139<br>751<br>34,1<br>17,8                                                                                                                                                                                                                   | 141<br>-<br>17,85                                                                                                                                    | F Union Carbide D Uniroyd F United Techn. F US Size M Yool Raede Expl. F Verlischer Mogn. D Vrini-Stark D Vrivo A D dgl. Noin B F Wonter Cantenn. F Wester Lestbert F Wester Deep L M Western Deep L M Western Deep L M Western Holing F Wint-Utrecht H. D Xerox Corp. | 57.5G 47.57.5G 1281 77.76.8 77.76.8 1251 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8.5.5 8 | 11.5<br>128G<br>128G<br>77<br>75<br>70<br>129,8<br>1,75end0<br>19,5<br>84,5                       |
| g day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | dol.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/85   194,85<br>2/87   100,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19LBSG 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Statigant 65<br>Hr dgf. 71<br>Kr dgf. 72                                                                                                                                        | 85 100G<br>86 162,75G<br>87 102,25G                                                                                                                                                            | 100G<br>101,25G<br>102,25G                                                                                             | Medgl 1874<br>Medgl 1875                                                                                                                                                                                                                                                           | 95.5G 95.5<br>104,38G 104                                               | 6% Lifb.Hyp. Pf 62<br>G 9 dgl. Pf 92<br>35G 8 dgl. Pf 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89<br>181,35<br>102,65                                                                           | 101,35<br>102,5                                                                                             | 7% dgt. 71<br>8 dgt. 72                                                                                                                                                | 98,75G<br>94,5<br>98,25                                                | 98,75G<br>96,25G<br>98,75                                                          | 6% dgl. 79<br>8 Hoechat 83<br>7½ Jop.Syn.Rubber8<br>6% Wells F. 73                                                                                                                   | 30,3<br>45,5<br>2 790<br>1481,5                                   | 790<br>187,5                                                         | 7% dgl. 88<br>9% dgl. 89<br>8 dgl. 90<br>11 dgl. 91                                                                                         | 102/105 102/105<br>184,5G 104,5G<br>101,25G 101,25G<br>113G 113G                                                                               | M M.J.M. Hold.<br>F Magned Morell<br>D Manubeal<br>F Manudal Food · ·                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.9G<br>6.76G                                                                                                                                                                                                                                        | 29G<br>6766                                                                                                                                          | F West,-Utrecht R.<br>D Xerox Corp.                                                                                                                                                                                                                                    | 87.5<br>97.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.5<br>8.5<br>8.5                                                                                 |

## Wie Firma S. einen Großauftrag bewältigt, den sie noch letztes Jahr hätte ablehnen müssen.

Ohne das Mehrplatzsystem von Olivetti hätte Firma S., mittelständischer Textilbetrieb DOB

Europas größter Büromaschinenund Informatik-Konzern.



Faktura: Lagen früher zwischen Lieferung und Rechnungsstellung bis zu 7 Wochen, so geht heute – durch den eige-nen Bildschirmarbeitsplatz – die Rechnung einen Tag nach der Lagerausgangsmeldung an den Kunden. Zinsgewinn: 1,7% pro Rechnung.



Hannover Messe Halle 1 CeBIT Stand 5301-5401

Finanzbuchhaltung: Bei rund einem Drittel aller Rechnungen hatten sie sich den Skonto abziehen können, bei der Mehrzahl dauerte der Durchlauf einfach zu lange. Heute holt die Finanzbuchhaltung - durch den eigenen Bildschirmarbeitsplatz - im Monat durchschnittlich DM 16.600,- an Skonti herein.



Lohn- und Gehaltsabrechnung: So um jeden 20. eines Monats sank die Stimmung im Gehaltsbüro immer auf den Tiefpunkt. Jeden Abend bis neun! Seitdem der Bildschirmarbeitsplatz eingerichtet wurde, kommen vom Gehaltsbüro keine Überstundenmeldungen mehr.

| Schicken Sie uns den Coupon.<br>Wir informieren Sie gern ausführlich über Mehrplatzsysteme |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| An die Deutsche Olivetti GmbH, Postfach 710125<br>6000 Frankfurt am Main 71                |

| <del></del> |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
| 3C/32-We    |
|             |



Lagerverwaltung: Manchmal war von drei Lagermeldungen keine korrekt gewesen, Aufträge wurden zum Vabanquespiel. Heute - mit dem eigenen Bildschirmarbeitsplatz - beträgt die Abweichung Soll:Ist 0,6%

mandszertifikale

## Nur noch wenige Aktien fester

Das Kaufinteresse konzentrierte sich auf Banken und RWE

DW. - Auf dem Aktienmarkt konzentrierte sich die Aufwärtsbewegung nur noch auf wenige Papiere. Die Mehrzahl der Standardwerte konnte ihre Wochenschlußkurse nur knapp behaupten. Er fehlten am Wochenbeginn vor allem die großen Kaufaufträge aus dem Ausland, die noch in der Vorwoche wesentlich zur Fort-

Der Start des RWE-Bezugsrechthandels stand unter einem guten
Stern. Der Bezugsrechtskurs der
Stämme stellte sich auf 22 DM, der
Vorzüge auf 20,90 DM. Bei Aktienkursen von 186,50 DM bzw. 181 DM
bedeutete, daß am 1. Notierungstag bereits ein beträchtlicher Teil bedeutete, daß am 1. Notierungs-tag bereits ein beträchtlicher Teil

| Dusseldorf |                |       | Fig                                     | mkfuri |                   | Hal                        | mburg        |              | nd U                                 | Aktien-Umsätze |              |                           |                           |
|------------|----------------|-------|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
|            | •              |       | * .                                     | · '4 i |                   | 1 145                      | *4:          | 14.3         | 14.3                                 | 14 5           | 14.5         | Badenwerk                 | 4620 (N                   |
|            |                | -     | 41454141                                | 1      |                   | 31.85.546                  | ļ.,          | 2:500 pm     |                                      | •              | Stucto       | Hombomer                  | 754 (I                    |
|            | :-             |       | Courses and a second                    |        |                   | 29-5-9 5                   | 1.6          | 638:         | 554 54 51-55                         | 55.5           | 2372         | Or Semeser                | 107.4                     |
|            | ı              |       | 1, 2, 1                                 |        |                   | 23.75754                   | 1295         | 44:5         | 129.2-45                             | 1275           | 2256         | dal VI.<br>Gelsenw        | 243 (4                    |
|            |                |       | 5.                                      | . 1417 | . 41              | 22.5                       |              | 1 4971       | 128-6.4-8                            | 1213           | 445A<br>4723 | Сиппа                     | 1296 (1                   |
|            |                | •     |                                         | 13     | . '3'33           | 34-5                       | 132          | 1550         | 518 5 20 5 19 8 0 1                  | 133            | 447          | Goldscam.                 | 734 . (7                  |
|            | :              |       | 4.                                      | 19     | . '3'             | 284-5-1-4                  | :58          | 1852         | 201-7-5-5 5                          | 282.3          | 7.4          | Salamender                | 5986 (4                   |
|            | 9 :            | :     | 14                                      | 10.    | 1 34 15<br>936 2. | : 10595540<br>: 1959757    | 42.3         | 1 41:12      | 147.5555.4759                        | 141.3          | 27407        | ALZO"                     | 2834 (A                   |
|            | •••            | :     | 41.11.11                                | 144.2  |                   | 44 64                      | 443          | 4420         | 79 0 4-8.5-9.5                       | 773.           | 15215        | Robero                    | 100 (                     |
|            |                | :     | T 14 1 13                               |        | 15.75             | 1713453                    | 139          | 974<br>1750  | 292-5-25-2                           | 291            | 12921        | Frankled                  |                           |
|            |                |       | W. 1.4 ! ;                              | 3.1    | 4.94              | 14.5                       | 1161.5       | 1850         | 14:43-385                            | 182            | 109977       | Alfonz Vers.              | . 多刀 (2                   |
|            | '.'            | :     |                                         | : 27   | 2.4               | 35 528                     | 1 247        | 85           | 240-V                                | 120            | 1975         | BBC                       | 15715 (15<br>4215 (15     |
|            | • •            | •     | 102 - 102                               | 1,,,   |                   | . (04-15-158               | 264          | 1 115        | 177.5-1,5-4-45                       | 79             | 3003         | BNF                       | 4213 (13<br>2487 (2       |
|            |                | •     | 41>.>.1                                 |        | 3′ -              | 14.1433                    | 134          | 1 4400       | ( 3478<br>} 135,7-3,7-3, <b>3-</b> 3 | 1337           | 90<br>5018   | Degustic<br>DDW           | 7587 \()<br>1910 (3       |
| •          |                | -     | 414171                                  | 44 1   | 15.13             | 45.2535.55                 | <b>6</b>     | 730          | 443-4-25-33                          | 446            | 2010<br>2010 | Continue                  | 140 (                     |
|            |                | :     | 144.4.4.4                               | 154    | (14)              | 150                        |              | 1 173        | 5455                                 | \$50<br>152    | 62           | THYAK.                    | 7431 (14<br>4841 (1       |
|            | ·              | :     | 41.32                                   | 100    | 12455             | 170-45-55                  | 1745         |              | 141-4,5-2-5                          | 152            | 984          | Philips Komm              | 4941 (3                   |
|            |                |       | 1 44                                    |        | 2000              | 259 : e3-57                | 1707         | 1715<br>2650 | 170<br>759.5-8                       | 171 5          | -5a<br>965   | Yorto                     | 1820 (1<br>3068 (1        |
| :          | •              |       |                                         | 4.     | , 19.5            | 342-1-2-3                  | 1 243        | 1898         | 343.2                                | 245            | 456          |                           |                           |
|            | • •            |       | 1 3 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 64     | . 62.7            | THE                        | 243          | 1183         | 244-3.5-40-39                        | 742            | 1211         | Hambre                    |                           |
| * :        | 14 L           |       | 14.1                                    | 325    | i CH              | 42.5-3-5-5<br>337.5        | 43           | 1750         | 425-3505-3                           | 425            | 4500<br>1745 | Baiemdori                 | 2373 .(4                  |
|            |                |       | 34.5453                                 | 232    | 1 15.79           | 337.5                      | 134          | 143          | 340-39-6                             | 107            | 1345         | Beksic<br>Br Vulkon       | 132<br>1065<br>1208 (7    |
| :          | ::0            |       | 1354; ν.s                               | 1:52 \ | 11:32             | 124 5-35                   | 1 102        | 1922         | 108,8-9-8,7                          | 104            | 144          | Happen .                  | 1200 (2                   |
|            | 4. •           | ٠.    | 25.                                     | 100    | 7307              | :ST-1-4C-42                | 63.5         | 576          | 160 83-40-40                         | 160            | 5754<br>1066 | HEW                       | 14914-00                  |
|            | as.<br>⊬Ç      |       | A-4                                     | 34     | : 1957            | 1415-5<br>194-3            | :40          | 650          | 164-5-5-4                            | 1 145          | 1066<br>436  | Hestel                    | 80 (7<br>7037 (2          |
| :          | . · ·          |       | 34.44                                   | -      | 1,22              | 237                        | 293.5<br>239 | 355          | 390<br>2406-39                       | 307            | 190          | NWX<br>Phoenis            | לולים לולים?<br>אין פונית |
| <u> </u>   | . "            |       | 173.11.11.1                             | 231    | 0.77              | 773 5-3-2 5-3              | 1 224        | 1 7750       | 224-45-25-35                         | 256<br>274     | 715          | Rechell                   | 199                       |
|            | 31.40          | : ·   | 2                                       | 1730   | 33:34             | 182-0.5e+B                 | 199          | מזינ         | 7825-4.5-3-4.5                       | 198            | 10107        | Salamander                | 1830 (                    |
|            |                | •     | 142                                     | 355    | 1140              | 177-80-1m=8                | 196,5        | 6053         | 177,2-9 5-8 80                       | 195            | 10031        | Mileshan                  |                           |
|            | 1.             |       | M: · · :                                | 372    | : 14"5            | 351-2 1                    | 3526G        | 1908         | Sit.                                 | 155            | 155          |                           | 46                        |
|            | ~ <u>!</u>     | :     | 200 Sec. 1 14 A                         | 799    | 277               | 297 5-300-1-397,9          | 299          | 15166        | 290 L NO 5-99 5-95                   | 351<br>397 5   | 2499.        | Actermons<br>Altions Vers | 584                       |
|            | ÷              |       | TATE STATE                              | 27.3   | 1574              | 17-15-7-1-75               | 17.4         | 5556<br>1266 | A.6-1.5-                             | 100            | 455          | Dierks                    | 46<br>584<br>710<br>757   |
|            | ; <del>-</del> |       | E                                       | 129.50 |                   | 150-49-8.5<br>129-50-2-0.5 | 149.5        | 5129         | 149 9,5                              | 128.7          | 2105         | Dywedog                   | . 75g                     |
|            | I' :           | • • • | W 144 !                                 | 3 list | 19734             | 149-55-9                   | 189          | 2409         | 170-67 8 5                           | 168            | 27912        | Energ Cetts               | 164                       |
| 4          | *> +           | ٠.    | 35 54 5 3                               | 54.00  | 85456             | 35 550-5 6-5,3-5.          | 4 [ 54.7     | 45528        | 155 5-5 : 5,5-5.4                    | 34.7           | 35975        | Milack Ruck               | 45                        |
| - 1        |                | -     | **-1:50 :55<br>:\$41-44:                | 845    | 11140             | 90 5-1-1 5-1.3             | 88.7         | 487          | 90.6.1 15                            | 885<br>160     | 5905<br>247  | PNA                       | 5810 G                    |
| :          |                | _     |                                         | 18255  | 1315              | 185-4                      | 182          | <del></del>  | 1183 :                               | 160            | 37044        | Solomonder<br>Succhemie   | 1581                      |





Geldmarktsfitze im Handel unter Banken am 14.3.: Tagosgeld 5,70-5,80 Prozent; Monatageld 5,55-5,85 Prozent; Dreimonatageld 5,40-5,50 Prozent. Privatdiskontsätze am 14. 3.: 10 bis 29 Tage 4,80 G / 4,65 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,80 G / 4,65 B Lombardsatz: 6 Prozent.

Ostmarkkurs am 14. 3. (je 190 Mark Ost) - Berlin: Ankouf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt; Ankauf 22,00 Verkauf 26,00 DM West.

In Frankfurt wurdem am 14. März folgende Gold-nunzenpreise genanni (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) nittel\*1
Ankauf
1290,08
928,00
938,00
238,00
238,00
240,00
180,00
250,00
234,00
1045,00
1045,00
260,\*\* Verkauf 8 1570,70 0 1184,24 0 540,14 0 281,54 0 289,28 0 27,30 0 310,75 0 287,02 0 1226,05 0 1226,05 20US-Dollar 10US-Dollar(Indian)\*\*) 5US-Dollar(Liberty) 1 Sovereign alt 1
1 ESovereign alt 22
1 ESovereign Elizabeth II 24
20belgische Franken 18
10 Bubel Tscherwonez 25
20derfrikanische Rand 23
Krüger Rand, neu 104
Maple Leaf 104
Außer Kurs gesetzte Münzen
20 Goldmark 23
20 franz. Franken "Vreneli" 22
20 franz. Franken "Napoléon" 22
100 österr. Kronen (Neuprägung) 96
20 osterr. Kronen (Neuprägung) 10
4 österr. Dukaten (Neuprägung) 10
1 österr. Dukaten (Neuprägung) 10
1 österr. Dukaten (Neuprägung) 10
1 Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer 22
20 Verkauf inkl. 6.5 % Mehrwertsteuer 1045,00 229,00 224,00 220,00 962,00 195,00 102,60 448,00 165,00 303,97 281,37 276,35 1154,86 242,95 132,21 545,79 141,25

Nach festem Beginn, es wurde am 14, 3 bis 7, 2,4070 bezahlt, kam der US-Dollar im Tagesverlauf nach der technischen Reaktion durch der Lösen des Belgischen Franc und des Franzenschen Franc vom unteren Interventionspunkt unter Druck und gab bis 2,3870 nach. Die amthebe Notierung wurde mit 2,3825 ohne Beteiligung der Notierung wurde mit 2,3825 ohne Beteiligung der Notierung wurde mit 2,3825 ohne Beteiligung der Aufhau von Devisenpositionen untersagt wurde Der Französische Franc lag mit 34,80 erenfalle freundlich. Hier sorgten die horrenten Ehrsscherungskosten im kurzen Bereich für den besonern Kurs. Etwas erholen konnte ach auch am Britische Phund mit 3,605, nachdem die 6,970 ihre Konkurrenz aller Wahrscheinischkeit nach mit elnem Kompromiß in der Frage der Fordernenge beenden wird. US-Dollar in: Amstertiam 2,6535, Britssel 46,3725, Paris 6,8760, Mathand 1424,05, Wien 16,8200, Zürich 2,0666. Pfund Dollar 1,5068.

Die Nachfrage nach FF biefet unverä 3 Monate 2,51/2,51 0,64/0,59 6,30/4,90 289/273 6 Monate 5,32/5,12 0,84/0,79 11,00/9,60 356/340 0,94/0,84 0,27/0,23 2,70/1,30 244/228 ollar/DM fuad/Dollar fund/DM ndesschatzbriefe (Zinslauf vom I. Januar 1983 an) isstatfel in Prozent jahrlich, in Klammern Zwienrenditen in Prozent für die jeweilige Bestizdut-Ausgabe 1983:1 (Typ A) 5,00 (5,00) = 6,50 (5,73) = (6,13) = 7,25 (6,38) = 7,75 (6,82) = 3,50 (6,88). Ausgabe 3 2 (Typ E) 5,00 (5,00) = 6,50 (5,75) = 7,50 (6,16) = 7,25 (7,75) = 8,50 (6,98) = 8,50 (7,21)

inanzierungsschätze des Bundes (Renditen in Pro-ent» | Jahr 5.15, 2 Jahre 5.82 lundesobligationen (Ausgabebedingun entr Zusch,75, Kurs 99,50, Renduc 6,84,



Optionshandel

Prashfure: 14, 3.: 283 Optiones, 47 000 (41706) Alt
Kastoptiones: AEG 6-10, 3-6, 2-0,50, RASF 6-8, E
6-22,60, BBC 2-9, Cont. 6-7,20, 2-3,70, Daimhr 6-3
2-32,00, Deutsche Babeock 6-16,26,3-14, 2-11,40, GPH:
Hoechet 6-8, Hoesch 6-7, 3-5,20, 2-4,20, Karsteil 3-1
Kloecher 6-8, 3-8, 2-4, Lufthanus 6-10,60, 2-6,20, Luftl
so Vz 6-11, Mannesmann 6-10,60, 2-4, 2-5, Metrec's 6-3
RWE 3-12, RWE Vz 6-16, Schering 2-15, Slemens 6-3
2-16,50, 2-13, Thysics 6-8,40, 2-5,20, 2-4,20, Vebs 6-1
3-7,50, 2-5,20, VEW 3-8,10, Cummerzbank 6-13,40, 32-7,50, Deutsche Bank 6-22, Drescher Bank 6-13,40, 32-7,50, Deutsche Bank 6-22, Drescher Bank 6-13,40, 32-7,50, Deutsche Bank 6-20, Drescher Bank 6-13,40, 32-7,50, Deutsche Bank 6-20, 12-50, Norsk H,
6-11,50, 3-8,60, Verhaufnoptiones: AEG 2-5,40, 3-6
BASF 6-5,20, BMW 2-12, 6-19, BBC 2-4,70, 2-12, 1
Daimler 2-14, 6-22, Deutsche Babcock 2-6, 3-11,46, 6-1
Deutsche Babcock Vz 3-20, 6-12,50, Horsch 2-23, K
Salz 6-12, Karstaid 2-12, Kloecher 2-4, 6-3,60, Lufthanso Vz 2-4,90, 6-7,60, Mannesm
2-4,30, 3-3, M.A. N. 2-5, 3-7, Preusens 6-10, Schering Slamens 3-9, 3-6,60, 6-14, Thyssed 6-4, VW 2-6, 3-4, 6
Bay. Verebosbank 6-10, Commerthank 2-3, 3-6,70, Deutsche Bapk 6-8,40, Drescher Bank 2-7,40, 6-16,
B-14,70, Philips 8-3, EM Aquitaine 2-3, Norsk Hydro 3-



Mile.

#Kahr

eri e

:1;25.5

 $j \in \mathfrak{g}(\mathbb{R}^d)$ 

-7867 11

200

30.00

....



#### **Deutsche Babcock Aktlengesellschaft** . Oberhausen

Hiermit laden wir unsere Vorzugsaktionäre zu der am Donnarstag, dem 28. April 1983, 10.00 Uhr, in der Luise-Albertz-Halle (Stadthalle), Oberhausen, stattfindenden gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre

Einziger Punkt der Tagesordnung und Vorschlag zur Beschlußfassung ist:

Zustimmung zur Beschlußtessung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals.

Vorstand und Aufsichtarat schlägen vor, den § 4, Abs. (4) der Satzung wie folgt zu ändern und neu zu fasser

(4) Der Vorstand ist bis zum 1. April 1988 ermächtigt, mit Zustimmtung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu DM 100 000 durch ein- oder mehrmelige Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu DM 100 000 durch ein- oder mehrmelige Aufsichtsrats das Grundkapital der oder stimmtechtsloser inheber-Vorzugsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Debei ist den Aktionären ein Bezugsracht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsracht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsracht auch insoveit auszuschließen, als es erforderlich ist, den Stammaktionären neue Stammaktien sowie den Vorzugsaktionären neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zum Bezug anzubieten und insofern des Bezugsracht der inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung auszuschließen.

Die Vorzugsaktien sind gemäß Abs. (3) auszustatten.

Die Ermächtigung umfaßt auch die Befugnis, bei mehrmaliger Ausgabe von stimmrechtslosen Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns gleichstehen."

Mit Rücksicht auf die bestehenden Beteiligungsverhältnisse und um schwer praktikable Bezugsverhältnisse zu vermeiden, soll die Möglichkeit offen gehalten werden, entsprechend der Handhalbung bei früheren Kapitalerhöhungen das Bezugsrecht der Stammaktionäre auf Vorzugsaktien und das der Vorzugsaktionäre auf Stammaktion auszuschließen.

Stimmektien auszuschließen.

Zur Teilnehme an der gesonderten Versammlung und Ausübung des Stimmrachtes sind diejenigen Vorzugsaktionline berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 18. April 1983 bei der Gesellschaft, einem deutschen Noter, einer Wertpepiersammelbank oder bei einer der folgenden Banken hinterlegen:

— Deutsche Benk Aktiengesellschaft
— Deutsche Benk Berlin Aktiengesellschaft
— Berliner Handels- und Frankfurter Benk
— Benk für Handel und industrie Aktiengesellschaft
— Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft
— Commerzbank Aktiengesellschaft
— Dresdner Bank Aktiengesellschaft
— Westfelenbank Aktiengesellschaft
— Trinksta & Burlichendt

in Berlin, Bochum, Düsseldorf, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg, München und Oberhausen.

im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank sind die von diesen ausgestellten Hinterlegungsbescheinigungen spätestens bis zum 19. April 1983 bei der Gesellschaft sinzureichen.

Dem Erfordernis der Hinterlegung ist auch genügt, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle vom erzten Hinterlegungstag bis zur Beendigung der gesonderten Versammlung bei einem Kreditinstitut gespernt gehalten werden.

Die aufgrund der Hinterlegung ausgestellten Stimmkarten dienen den Vorzugsaktionären als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts.

Oberhausen, Im Februar 1983 **DER AUFSICHTSRAT** 

**DER YORSTAND** 

## BABC CK

#### **Deutsche Babcock Aktiengesellschaft**

termit laden wir unsere Aktioniëre zu der em Donnerstag, dem 28. April 1983, 11.00 Uhr, in der julse-Albertz-Halle (Stadthalle), Oberhausen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

#### and Vorschiäge zur Beschlußfassung

Vorlage des von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 1982, des Geschäftsberichtes für des Geschäftsjehr 1981/82 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichtes für des Geschäftsjahr 1981/82.

Beschkußfassung über die Entitastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 1981/82. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entitastung zu erteilen.

Beschlußfassung über die Entlestung des Aufeichterets für das Geschäftsjahr 1981/82. Vorstand und Aufsichteret schlagen vor, Entlestung zu ertellen.

Beschlußfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den § 4, Abs. (4) der Satzung wie folgt zu ändern und neu zu fassen: vorstand und Aursichtsrat schisgen vor, den § 4, Abs. (4) der Satzung wie folgt zu ändern und neu zu fassen:

"(4) Der Vorstand ist bis zum 1. April 1988 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu DM 100 000 000 durch ein- oder mehrmelige Ausgabe neuer inhaber-Stammaktien oder stimmtrachtstoser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bereinigen zu erhöhen. Dabet ist den Aktionikren ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch armächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionikre auszuriehnen und das Bezugsrecht such Insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, den Stammaktionien neue Stammaktien sowie den Vorzugsaktionikren heue: Vorzügsaktien ohne Stimmtracht zum Bezug enzubleten und insofern das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer Gettung auf Aktien der anderen Gattung auszuschilleßen.

Die Vorzugsektien sind gemäß Abs. (3) auszustatten. Die Ermächtigung umfaßt auch die Befugnis, bei mehrmafiger Ausgebe von stimmrechtslosen Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gawinns gleichstehen".

Mit Rücksicht auf die bestehenden Bateifigungsverhältnisse und um schwer praktikeble Bezugsverhältnisse zu vermelden, soll die Möglichkeit offen gehalten werden, entaprechend der Handhebung bei früheren Kepitalerhöhungen das Bezugsrecht der Stammektionere auf Vorzugsaktien und das der Vorzugsaktionere auf Stammektien auszuschließen.

Neuwahl des Aufaichtsrats. Mit dem Ablauf der ordentlichen Hauptversemmlung am 28. April 1983 endet die Amtszelt der Mitglieder des

Nach § 96 AktG und § 7 Abs. 1 Zitf. 3 MitbestG setzt sich der Aufsichtsrat aus 20 Mitgliedern zusammen, von denen 10 Mitglieder von der Hauptversammlung gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt folgende Herren zur Wahl vor: Dr.-ing. Dr. rer. pol. Dr.-ing. E. h. Kertheinz B u n d

Vorsitzender des Vorstands der Ruhrkohle Aktiengesellschaft, Essen Dr. jur. Hans Georg Gottheiner

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Frankfurt (Main) und Berlin

Christian-Peter H e n l e Persönlich haftender geschäftsführender Gesellschafter der Klöckner & Co., Duisburg

Dipl.-ing. Erhard Keitsch

Ehematiger Vorsitzender des Vorstands der Praußische Eiektrizhtis-Aktiengesellschaft, Hannover

Dr.-Ing. Jochen F. Kirchhoff

Geschäftsführender Gesellschafter der Stephen Witte GmbH & Co. KG, iseriohn

Dr. Mohsen Noorbakhsh Governor Central Bank of Iran, Teheran

Or. rer. pol. Egon Overbeck Vorsitzender des Vorstands der Mennesmann Aktiengesellschaft, Düsseldorf

Prof. Dr. rer, nat. Dr. Ing. E. h. Rolf Sammet Vorsitzender des Vorstands der Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt (Main)

Toni Sich mücker Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Volkswagenwerk Aktiengesellschaft, Wolfsburg

Dipl.-ing. Franz-Joseph Spalthoff Mitglied des Vorstands der Rheinisch-V Aktlengesellschaft, Essen

Die Hauptversammjung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden Wahl des Abschlüßprüfers für des Geschäftsjahr 1982/83.
Der Aufsichtsrat schlögt vor, die Dr. Vonderreck und Schulte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Oberhausen, zum Abschlüßprüfer zu bestellen.

ur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Stamm- und Vorzugssktionäre berechtigt, die ihre ktien spätestens am 18. April 1963 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank der bei einer der folgenden Banken hinterlegen:

einer gar folgenden Benken hinterlegen:

- Deutsche Bank Aktiengesellschaft

- Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft

- Berliner Handels- Und Frankfurter Bank

- Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft

- Commerzbank Aktiengesellschaft

- Dresdner Bank Aktiengesellschaft

- Weatfalenbank Aktiengesellschaft

Westfalenbank Aktiengesellschaft
 Trinkaus & Burkhardt

1 Berlin, Bochum, Düsseldorf, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg, München und Oberhausen.

n Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Noter oder einer Wertpeplersammelbenk sind die von diesen usgestellten Hinterlegungsbescheinigungen spätestens bis zum 19. April 1983 bei der Gesellschaft inzureichen. enzureichen. Jem Erfordemis der Hinterlegung ist auch genügt, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle vom Jetzten Hinterlegungstag bis zur Beendigung der Hauptversammlung bei einem Kreditinstitut gesperrt gehalten

Ne aufgrund der Hinterlegung ausgestellten Stimmkarten dienen den Stammaktionären als Ausweis für die

usübung des Stimmrechts. Der Geschäftsbericht sowie der Jahresabschluß liegen zur Einsichtnahme für die Aktionäre im ferwaltungsgebäude unserer Gesellschaft in Oberhausen aus.

) berhausen, im Februar 1983 ER AUFSICHTSRAT

**DER YORSTAND** 





#### ■ Kreditgeschäft konjunkturbedingt verhalten

#### **■** bilanzwirksame **Ersparnisausbildung** verstärkt

#### **■** gute Ertragskraft weiter ausgebaut

Aus unserer Bilanz: Kundeneinlagen und begebene Schuldverschreibungen...... 10 385 Mio DM Spareinlagen ...... 6014 Mio DM Kundenkredite ...... 7 796 Mio DM Jahresüberschuß.....

■ Mit der Rückkehr zu normalen Zinsstrukturen gewannen die "klassischen" Anlageformen der Sparkasse wieder an Bedeutung, Insgesamt lag das bilanzwirksame Sparaufkommen um 6% über dem Vorjahresergebnis.

■Die Ausweitung des Kreditvolumens um 5,5% wurde vornehmlich von der starken Nachfrage nach Realkrediten getragen. 2:00 Wohnungen hat die Sparkasse mitfinan-

■ Im abgeschwächten Wirtschaftsjahr 1982 haben wir mit ■ Von dem Jahresüberschuß wurden 45 Mio DM in die einer Steigerung des Geschäftsvolumens um 5,3% eine zufriedenstellende Geschäftsausweitung erreicht.

■Unseren Kunden stehen über das Stadtgebiet verteilt 98 Geschäftsstellen zur Verfügung. 15 Spätschalter und 10 ec-Geldautomaten versorgen die Berliner auch außerhalb der Schalteröffnungszeiten. 3700 Mitarbeiter betreuen rd. 2,1 Mio Kundenkonten.

Der vollständige Jahresabschluß mit dem Geschäftsbericht liegt in allen Geschäftsstellen der Sparkasse der Stadt Berlin West und der Landesbausparkasse Berlin aus. Auf Wunsch stellen wir Ihnen einen Geschäftsbericht zu.



Haftendes Eigenkapital .....

## Sparkasse der Stadt Berlin West Girozentrale in Berlin

Bundesallee 171, 1000 Berlin 31

Lebensabend im Hotel Das Fährhotel Meyer-Farge ist ein neuerbautes First-class-Hotel im Landhausstil direkt an der Weser. Wir stellen einige unserer Hotel-zimmer mit komplettem Service ür Dauergäste zur Verfügung. Telefon 04 21 / 6 86 81

Wir danken

unseren Kunden für das

im vergangenen Geschäftsiahr

entgegengebrachte Vertrauen.

Vertailingen in het Buits. Übersetzt Briefe/Texte/Bücher aus dem Nieder-ländischen. Angebote erb. u. F 4874 ar WELT-Verlag, Posti. 18 08 64, 43 Raser.



"KINDER KURZ IM AUTO LASSEN? AN KINDERSICHERUNG UND ZÜNDSCHLÜS-SEL DENKEN"

Chefredakteuro: Wilfried Hertz-Eichenrode, Dr. Harbert Kremp
Stelly. Chefredakteur: Peter Gilliea, Bruno
Waltert, Dr. Günter Zehm
Berater der Chefredaktion: Heima Barth
Berater der Chefredaktion: Heima Barth
Ramburg-Angabe: Diethart Goos
Chefs vom Dienes. Klaus Jürgen Fritsche,
Heinz Kings-Lübbe. Jens-Martin Läddeke
(WELT-Report, Bonn: Priedr. W. Heering,
Escen: Horst Hilles-hom. Hanburg
Verantwortlich für Sette I. politische Nachrichten: Gernot Pacius, Peter Philipps
(uselly. Dentschland Norbert Koch, Bädger v. Wolkowsky (stelly.); Internationale
Politich Manfred Norbert, Ansdand-Jürgen
Lüminski, Marra Wendenhiller (stelly.); Sette
3. Burtkard Miller. Dr. Manfred Rowold
(stelly.); Meinungen: Enno von Loewenstem
Iveranisky.) Hornst Stein: Bundeswehr: Rüdger Maniac; Bundengerichte/Europa: Ulrich
Lüber: Ontenropa: Dr. Card Gustaf Strabn;
Zeitgeschicher: Walter Görlitz: Wurschaft:
Gerd Brüggenann, Industriepolishi: Flans
Buumann; Geld und Kredit: Claus Dertinger; Feuilleten; Dr. Peter Dürnar, Reinbard
Beuth (getelly.); Gesties Well/Will. des Buchex: Alfred Startmann, Peter Böbbis
(stelly.); Dr. Bellmul Jeserich intelly.); Fernseben: Dr. Brügttte Heifer; Wissenschaft, und
Technik: Klaus Mäller; Sport: Frank QuedTechnik: Klaus Mäller; Sport: Frank QuedTechnik: Klaus Mäller; Sport: Frank QuedTechnik: Klaus Müller; Sport: Hans-Hertbert
Hobbaner; Lesen-Friele: Henk Ohnesorge;
Dolumentarion: Reinhard Berger; Grafile
Weitere leitende Redakteure: Dr. Leo Fi-

Weitzre Lettende Redakteure: Dr. Leo Fi-scher, Peter Jentsch, Werner Kahl, Wakter M. Rueb, Lother Schnidt-Mithiach Patoreskaltor: Betting Rathje; Schlifte-daktion: Armin Rock

Bomer Zorraspondentes Redaktion: Man-fred Sebell (Letter), Heinz Heck (stelle.), Gönther Beding, Stefan (J. Beydeck, Hans-Jürgen Mahnka, Dr. Kherhard Nüschke, Gi-wela Reiners

## UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Barwar

Desuschland-Kürrespondenten BerümHans-Rädiger Kuruz, Klaus Geitel, Peter Weertz, Düssaldurf. Dr. Wilm Heriyn, Joachim Gehlbaff, Hanald Pomy: Frunkhart: Dr. Denkwart Guranzech (majeich Korrespondent für Städerbaus Architekturt), hage Adham, Joachim Weber: HamburgHarbert Schätte, Jan Brech, Kläre Warnelles Mat. Hamnoven: Denning Schmidt, KleitBerud Lampe; Minchen; Peter Schmab. 
Prof. Unich B. Marker Stuttgart: Xing-Hu King, Werner Neitzel

Ausiandsbüros, Brüssek Wilhelm Hadler; London: Pritz Wirth, Wilhelm Purfer; Moż-lau: Priedrich H. Meumann; Parix, Angust Graf Ragneck, Josephun Scharbull; Rom: Priedrich Melchaper; Stockholm: Reiner Geterman; Waghington: Thomas L. Kielm-ger, Horst-Alexander Siebert.

ger, Horst-Alexander Siebert.

Anstands-Korrespondenten WELT/SAD:
Athon: E. A. Antonaros; Beiru: Peter M.
Ranke; Bogott: Prof. Dr. Ginter Friedlinder; Brüsseh: Cay Graf v. Brückderff-Ahlereicht. Bodo Radie: Jerusslert Ephraim Lahav, Heinz Behewe: Johannesburg-Dr. Hams
Germani: London: Hehmat Vong, Christian
Ferber, Claus Geisman; Siegfried Helm,
Fetter Michalid, Joschim Zwikirsch: Los
Angeler: Kart-Beinz Rhipowski; Madrid:
Bolf Ofetz: Maliand: Dr. Ginther Depas, Dr.
Honlin von Zinzwinz-Loamon; Mexico City: Werner Thomas; New York: Affred von
Krusenstiern, Gitta Bauer, Ernst Haubrock.
Hans-Jürgen Stück, Wolfgang Will: Paris:
Bainz, Weissenberger, Constance Knitzer,
Joschim Leibel: Rome Anna Thetjen: Tokico.
Dr. Fred de in Trobe, Edwin Karmini, Washington: Dietrich Schulz, Zürich: Pierre
Hothschild.

## Zestralreduktion: 5300 Bonn 2, Godesberge

Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 885 714

1900 Berlin 61, Kochstraße 50, Redsktion: Tel. (920) 259 10, Telex 194 611, Annelgen: Deutschland-Ausgabe Tel. (930) 25 91 29 31, Talex 184 31.

2008 Hamburg 26, Kaiser-Wilhelm-Straffe 1, Tel. (0 40) 24 71, Telex Recalition und Ver-trieb 2 170 916, Amerigen 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telen 8 579 104 Perukopierer (0 20 54) 8 27 28 und 5 27 29

2300 Klei, Schloßstraße 16-18, Tel. (043!) 93430

3000 Hannover L Lange Loube 2, Tel. (05 11; 178 11, Telex 922 919

7000 Stuttgart, Rotebühlpistz 20u, Tal. (07 11) 22 13 25, Telex 723 966

Monaisabonnenseni bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 23,80 ein-schließlich 63.75 Mehrwertsteuer. Ausjandssbonnement DM 31,-cinschließlich Porto. Der Preis des Luttpostabonnements wird sof Anfrage mitgeleit. Die Abonne-

Bei Nichtbolieferung ahne Verschulden des Verlagen oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag. Abonnementesabestel-kingen können gur zum Monstande ausge-sprochen werden und mitsen bis zum 10. des laufenden Monats im Verlag schriftlich vorllegen.

Ammers Findentienen und der Aufmer Befinder Befinde Bereit Wertpapierbören, der Rheinisch-Westpällischen Börse im Düsselderf, der Frankfurter Wertpapierbörse, framberg, der Riederskehsichen Börse im Hammover, der Beyerischen Börse, München, und der Beien-Wertzembergischen Wertpapierbörden Wertpapierbergischen Wertpapierbergischen Wertpapierbergischen

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbellage WELT-REPORT.

zeigen: Dietrich Windberg, Gesamtiei-ur, Reinhard Höyer, Hamburg/Rasen

TENNIS / Lendi verlor gegen McNamara - McEnroe spielt nicht beim WCT-Turmer München

## Martina unangefochten

siegbar, wie es in den letzten Monaten oft ausgesehen hatte, ist Lendl nicht. In Brüssel

doch mußte sich der Masters-Gewin-

Satz mit 6:4 gewonnen hatten

Damen-Tennis dagegen

Zweite der Weltrangliste, Chris Evert-Lloyd (USA), derzeit keine Gefahr für sie ist. Navratilova ge-wann das Finale des mit 150 000 Dollar dotierten Turniers sicher mit 6:4, 6:0. Bereits eine Woche ner überra zuvor hatte die Wimbledon-Siege-schend dem Australier Peter rin gegen Chris Evert-Lloyd beim McNamara (Foto) beugen. Das Finale in Inglewood dominiert. Der Endspiel der Internationalen belgi. Sieg in Dallas bedeutete für Martischen Hallentennis-Meisterschaf-ten wurde allerdings erst im dritten Turniererfolg in diesem Jahr. Zu-Satz durch Tiebreak entschieden, vor hatte die 26 Jahre alte Linksnachdem beide Spieler je einen händerin bereits die Veranstaltungen in Houston, Washington, Chicago und Inglewood für sich ent-schieden.

bleibt Martina Navratilova (USA)

unumstritten die Nummer eins. In

Dallas bewies sie innerhalb von

acht Tagen erneut, daß auch die

## An der Schulter veretzt

Mit dem Nige-ianer Nduka Odizor stand sein Gegner erster schon fest, doch die Angst vor Mann aus Afrika war es bestimmt nicht, die den Amerikaner

McEnroe (Foto) dazu veranlaßte, dem mengehauen iv Lendi (CSSR), Münchner WCT-Tennis-Turnier der jetzt für den Anenkaner an die kurzfristig eine Absage zu erteilen erste Stelle der etzliste rückte, (siehe auch Standpunkt). Bayern-Mittelstürmer Dieter Hoeneß hatte am Sonntagnachmittag schon die Auslosung vorgenommen, als die Nachricht von der McEnroe-Absa-

In einem Brief an die Organisato-

ren erklarte der übere Wimbledonsteger, er leit noch an einer Schulterverletzur, die er sich bei der 2:3-Niederlas im Davis-Cup der USA gegen ugentinien vor einer Woche in B:nos Aires zugerogen hatte. Jos uis Clerc, der jeut in München seit und in Bue-nos Aires gegen. Enroe gewann, meinte: "Ich hat ihn im Davis-Cup ja auch gar schön zusam-mengehauen. ivr Lendi (CSSR), der jetzt für den Arenkaner an die zeigte sich unbeei lruckt: "Mir ist die Absage völligegal. Ich hätte ihn hier in Müncen zum achten Mal geschlagen." Pranstalter Marce! Avram war "maßlos ent-täuscht", aber er egt: "Wir haben dennoch ein starks Feld."

MOTORSPORT / Formel-1-Start gleich mit Skandal: Weltmeister Keke Rosberg wurde d squalifiziert

## Lob vom Sieger Piquet für den BMW-Motor und den neuen Brabham: Damit hätte jeder gewonnen

Geplant war der Neustart nicht nur mit einem reformierten, siche-gen des gleichen Herstellers benutreren Reglement, sondern auch in eine "saubere", von Streitereien freie Formel-1-Zukunft. Doch schon wenige Stunden nach dem Ende des ersten WM-Laufs 1983 hatte der Grand-Prix-Zirkus wieder einen deftigen Skandal: Der finnische Weltmeister Keke Rosberg, als Zweiter im Ziel, wurde wie im Vorjahr disqualifiziert, dazu noch der Italiener Elio de Angelis. Der grandiose Heimsieg des Brasilianers Nelson Piquet mit dem Brabham-BMW-Turbo auf dem Jacarepagua-Kurs bei Rio de Janeiro ging in diesen Folgeereignissen na-

Die Entscheidung fiel gegen Rosberg, weil sein Wagen nach dem Boxenstopp in der 28. Runde von Mechanikern angeschoben worden war. Für die Sportkommissare schien der Fall eindeutig, doch der zitierte Artikel 14, Absatz g) in den Meisterschafts-Bestimmungen des internationalen Automobilsport-Verbandes FISA zur Formel 1 liest sich wie ein Grundingsprach sich wie ein Gummiparagraph: "Während des Trainings und des Rennens darf ein auf der Strecke angehaltener Wagen nur mit Hilfe des eingebauten Anlassers neu ge-startet werden. Die Verwendung von äußeren Energiequellen ist nur an den Boxen und auf dem

Teamchef Frank Williams jeden-falls legte sofort Protest gegen die Disqualifikation ein: "Schließlich ist Anschieben auch eine "äußere Energiequelle"." Die richtige Interpretation zu finden ist nun Sache der FISA, und das kann dauern. Im falls hinter Piquet den zweiten Platz belegt, und beide wurden disqualifiziert, weil ihre Wagen zu leicht waren. Auch damals versuchten die Teamchefs, über Proteste und Berufungen bei der FISA die WM-Punkte zu retten. Die Entscheidung fiel jedoch erst Wochen

Daß auch de Angelis aus der Wertung genommen wurde, er-scheint hingegen als klarer Fall: Der Italiener hatte nach der Aufwärmrunde seinen Lotus mit Renault-Turbomotor gegen den herkömmlichen Lotus-Cosworth ge-

Darmstadt in Geldnot

Darmstadt (sid) - Darmstadt 98.

Tabellensiebter in der zweiten Fußball-Bundesliga, ist in Zahlungs-

schwierigkeiten geraten. Die Gehälter der Spieler für Februar konnten

erst mit zehntägiger Verspätung gezahlt werden. Hauptgrund hier-für ist der Zuschauerschnitt: 8000

Besucher waren pro Spiel kalku-

liert, aber es kamen bisher nur 5000.

Aus Gesundheitzsgründen ist Prä-

sident Werner Lampert zurückge-

Chagnes-sur-Mer (sid) - Überra-

schend gewann Spice Island mit Kurt Hörmann (Hamburg) im Sulky

das "Grand Criterium de Vitesse de

la Côte d'Azur" in Chagnes-sur-Mer, eines der bedeutendsten Trabren-

Köln (sid)-Ulrike Meyfarth, Weltrekordlerin (2,02 m) im Hochsprung, und Jürgen Hingsen, im letzten Jahr für kurze Zeit Inhaber des Zehnkampf-Weltrekordes, wur-

den von der "Gesellschaft der Freunde und Förderer" der Deut-schen Sporthochschule Köln für besondere Leistungen ausgezeichnet. Beide studieren an der Kölner

Düsseldorf (sid) - Parallel zum

Halbfinale im Deutschen Fußball-

Pokal finden am 2. April (Oster-samstag) vier Nachholspiele der Bundesliga statt. Die Spiele Mön-chengladbach – Karlsruhe, Hertha BSC – Bremen, I. FC Kaiserslautern

- Schalke 04 und Bochum - Lever-

kusen werden um 15.30 Uhr ange-

pfiffen. Damit sind alle bisher aus-

gefallenen Spiele neu angesetzt.

nen in Frankreich.

Sport-Hochschule.

Alle Spiele terminiert

Leichtathleten geehrt

Spice Island überraschte

SPORT-NACHRICHTEN

gen des gleichen Herstellers benut-Kurios war der Fall Rosberg auch in anderer Hinsicht: Obwohl

er aus der Wertung genommen wurde, rückten die nachfolgenden Fahrer nicht auf: Niki Lauda (Österreich/McLaren-Cosworth) bleibt Dritter vor Jacques Laffite (Frankreich/Williams-Cosworth), dessen Landsmann Patrick Tambay (Ferrari-Turbo) und dem Schweizer Marc Surer (Arrows-

Eine Enttäuschung brachte das Rennen in Rio für alle, die eine Wiederkehr des Driftens in den Kurven, des sogenannten Powerslide, erwarteten. Das neue Reglement war nur an der Optik der

zu erkennen. Lediglich der Waiblinger Manfred Winkelhock kam mit dem neuen ATS-BMW-Turbo des öfteren quer aus einer Kurve. Da wurden die Fahrwerksproble-me deutlich, die dem Schwaben lediglich den 25. Trainingsrang eingebracht hatten. Im Rennen belegte er den 15. Platz. Aufatmen konnten allerdings die

Teams, die mit dem herkömmlichen Cosworthmotor mit seinem 80-PS-Leistungsmanko gegenüber den 600 PS starken Turboaggrega-ten auskommen müssen. Die Turbo-Bilanz liest sich wie ein "Waterloo": Nur fünf von zwölf Gestarteten kamen ins Ziel, nur zwei davon erhielten WM-Punkte.

Dem Freudentaumel rund um den 5,031-km-Rundkurs tat all das



Hier jubelte er noch: Keke Rosberg (links) mit Nelson Piquet, dem

im ersten von 17 Großen Preisen dieser WM-Saison einen Heimsieg zu bejubeln. Der 30 Jahre alte Brasilianer Nelson Piquet steuerte seinen brandneuen britischen Brabham mit dem bayerischen BMW-Turbomotor in derart souveraner Manier zum Sieg, daß die 100 000 Fans schon frühzeitig zum Karne-val bliesen. Der Titelträger von 1981 verhalf den BMW-Bastlern da mit zu einer eindrucksvollen Statistik: Seit ihrem Eintritt in die For-mel 1 zu Beginn der vorigen Saison haben sie bei insgesamt 14 Starts schon zwei Große Preise und 31 WM-Punkte gewonnen. Trotzdem fand man noch Haare in der Suppe: Der Stoßdämpfer des Brabham lag zu nahe am Turbolader und erhitzte sich, und das Getriebe muß verstärkt werden. Bis zum Grand Prix der USA-West in Long Beach in zwei Wochen sollen diese Mängel beseitigt werden.

"Mit einem solchen Auto kann jeder das erreichen, was mir hier gelungen ist", pries Piquet die fast periekte Technik um ihn herum. Manfred Winkelhock konnte Gleiches nicht verkünden. Der 30 Jahre alte Waiblinger begann seine zweite Saison in der Formel 1 denkbar schlecht und dämpfte die Hoffnungen auf einen Erfolg des ersten rein deutschen Teams seit 20 Jahren – Winkelhock/ATS/BMW – erst einmal gewaltig. Als letzter war Win-kelhock in der letzten Runde des offiziellen Abschlußtrainings noch ins Teilnehmerfeld gerutscht, und als letzter beendete er das Rennen, mit vier Runden Rückstand auf

Manfred Winkelhock erhielt mit tung für die unzureichende Vorbe-reitung des ATS-Teams. Während fast alle anderen Fahrer in den vergangenen Wochen Testfahrten in Brasilien absolviert hatten, war der ATS nicht rechtzeitig fertig. Win-kelhock mußte sich auf insgesamt sechs komplette Trainingsrunden beschränken. Konstrukteur Gustav Brunner: "Dieser Zeitraum war viel zu kurz, den Wagen abzu-stimmen und einzustellen." Für Long Beach und die restlichen Rennen bis zum Saisonende am 29. Oktober in Südafrika bleibt immerhin das Prinzip Hoffnung.

FUSSBALL-EUROPAPOKAL / Scheiden zwei aus?

## Zuversicht nur in Hamburg

Ihle: Gehirnerschütterung Knopio (dpa) - Mit einer Gehirnerschütterung und einem Schlüsselbeinanbruch konnte der Ski-selbeinanbruch konnte der Ski-springer Thomas Ihle (Oberstdorf) bereits am Montag von Kuopio (Finnland) aus die Heimreise antreten. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft war Ihle beim Spezialspringen schwer gestürzt.

bis 1955 dreimal hintereinander ge-wonnen. In Solingen wurde er 1954

Profi-Weltmeister.

Rang fünf.

UdSSR siegt mit Säbel Bonn (dpa) - Die UdSSR gewann ungeschlagen das Sieben-Natio-nen-Turnier der Säbelfechter in Bonn vor Italien und Bulgarien.

Hinter Polen kam Deutschland auf

ZAHUEN

**TENNIS** Internationale Hallen-Meister-schaften von Belgien in Brüssel, Her-ren, Doppel-Finale: Günthardt/Taroc-zy (Schweiz/Ungarn) – Wilander/Si-monsson (Schweden) 8-2, 8-4. LEICHTATHLETIK

Amerikanische Studenten-Meister-schaften in Pontiac/Michigan, 2. Tag: Dreisprung: 1. Conley 17,23 m, 2. Con-nor (England) 16,98. – Stabhochsprung: 1. Böhni (Schweiz) 5,63 m, 2. Pursley MOTORSPORT

Großer Preis von Brasilien in Rio de Janeiro, erster von 17 Läufen zur For-mel-1-Weltmeisterschaft, 65 Runden = 327 km: 1. Plquet (Brasilien) Brabham-BMW-Turbo 1:48:27,731 Std., 2. Rosberg (Finnland) Williams-Cosworth 20,631 Sek. zur., nach Zieleinlauf disqualifiziert, die nächsten Fahrer rükken jedoch nicht auf, 3. Lauda (Österation 2004) reich) McLaren-Cosworth, 4. Laffite (Frankreich) Williams-Cosworth, 5. Tambay (Frankreich) Ferrari-Turbo, 6. Surer (Schweiz) Arrows-Cosworth, 7. Prost (Frankreich) Renault-Tur-bo, . . . 15. Winkelhock (Deutschland)

bo, ... 15. Winkelhock (Deutschman), ATS-BMW-Turbo vier Rd. zur. – Stand: 1. Piquet 9 Punkte, 2. Lauda 4, 3. Laffite 3, 4. Tambay 2, 5. Surer 1. **Louison Bobet gestorben** Biarritz (AP) - Der trühere fran-GEWINNZAHLEN zösische Radrennfahrer Louison Answahlwette "6 aus 45": 14, 15, 26, Bobet ist im Alter von 58 Jahren 32, 34, 41, Zusatzspiel: 16. - Rennquintett: Pferdetoto: 14, 11, 16. - Pferdelotgestorben. Bobet hatte als erster Fahrer die Tour de France von 1953

Spieler denkt an den Schatzmei-ster, wenn er Tore schießen kann." Knapp 16 000 Karten wurden bis-lang abgesetzt. Manager Günter Netzer hält 30 000 Besucher für ei-

ne "optimistische Schätzung". Wenn einem nicht wohl ist, muß man sich selbst Mut machen. Das tut derzeit der FC Bayern Mün-chen. Bayern-Trainer Pal Csernai vor dem schweren Spiel in Aberdeen: "Ich bin davon überzeugt, daß wir für eine Überzaschung sorgen werden." Auch Karl-Heinz Rummenigge ist vom Einzug ins Halbfinale überzeugt: Wir haben mehr-mals große Leistungen vollbracht,

meisters gegen Dynamo Kiew ist zu groß, als daß noch eine Sensation passieren könnte.

Bayern München aber und der 1. FC Kaiserslautern müssen mit dem Ärgsten rechnen. Die Bayern reisen nur mit einem mageren 0:0 im Pokalsieger-Wettbewerb zum schottischen Vertreter FC Aberdeen. Viel besser ist die Situation für Kaiserslautern im UEFA-Pokal nach dem 3:2-Erfolg am Betzenberg über Universitatea Craiova auch nicht.

Mit seinen drei Toren in Kiew hat der Däne Lars Bastrup dem Rückspiel den Reiz des Ungewissen genommen. Bastrup, der wegen einer Zerrung im linken Oberschenkel nicht spielen kann, sagt: "Kein

## STAND PUNKT / Gerithte?

Auf den Star der Tennis-Bran-Ache, den Amerikaner John McEnroe, wird das Münchner Publikum also verzichten müssen. In der Schulter zwickt es ihn, sagt er. Nun muß jedem Athleten zugestanden werden, daß er wegen einer Verletzung mal nicht antreten kann. Das ist beileibe nichts Ungewöhnliches.

DIETER SCHULZ, Bonn Die Bundesliga erhofft sich eine

Image-Aufbesserung, und Bundes-trainer Jupp Derwall rechnet mit einem Aufschwung für das Euro-pameisterschafts-Qualifikations-

piel am 30. März in Tirana – doch beides wird für die drei Bundesli-

gaklubs, die noch im Europapokal

vertreten sind, sehr schwer reali-

sierbar. Möglich erscheint es der-

zeit eher, daß am Mittwoch mit dem Hamburger SV nur noch ein

deutscher Vertreter im Wettbe-

werb bleibt. Der 3:0-Vorsprung des

Meisters gegen Dynamo Kiew ist zu groß, als daß noch eine Sensa-

Ungewöhnlich daran aber bleibt, daß immer sofort wieder Spekulationen auftreten, ein besonders namhafter Spieler täusche nur eine Verletzung vor, weil ihm angeblich

nicht genügend eld unter dem Tisch gezahlt wie. Das ist bei McEnroe jetzt in München auch wieder der Fail, nier der vorgehaltenen Hand wies zu hören.

Eigentlich schat, daß es immer wieder solche Geichte gibt. Doch wundern darf ist darüber niemand. Gerade in ennis sind solche Zahlungen binnt, aber nach außen wird imm so getan, als seien hier nur schuldslämmer am Werk Den Gigen sie riefen, werden sie nich mehr los. Der Spekulation ble weiterhin Tür und Tor geöffnet.

Machte den simpelsten Schlager zu einem Ereignis: Nat King Cole

## Songs in schmeichelnder Verpackung Das Fehlen des Schlagzeugs prägte den Stil des Nat-King-Cole. Trios entscheidend. Befreit vom

Seine Stimme, so behauptete er Seinmal, biete keinen Anlaß zu besonderem Stolz. Sie umfaßt etwa zwei Oktaven, wahrlich nichts Ungewöhnliches. "Vielleicht macht's das rauhe, kehlige Geräusch beim Singen, das einige mögen. Deshalb nennen sie mich wohl "The Sound

Es fallt uns schwer zu glauben, daß Nat King Cole diese Äußerung ganz ohne Koketterie getan hat.

Cat Ballov – hängen solist Dv in Wyoming – ZDF, 19.30 Uhr

Denn dieser bescheidenen Selbsteinschätzung stehen immerhin Millionen-Erfolge gegenüber: Zum Beispiel "Nature Boy", der, gerade eine Woche auf dem Plattenmarkt (1948), 500 000mal verlangt wurde; zum Beispiel "Get Your Kicks on Route 66" und sein wohl bekanntestes Lied, der romantische Song "Mona Lisa", dessen Kopfthema in mindestens ebenso unergründliche Tiefen hinabgleitet wie das Lä-

chein der berühmten Dame.
Nathaniel Adams Coles wurde
am 17. März 1919 in Montgomery.
Alabama, in eine hochmusikalische Familie hineingeboren. Noch ehe der Junior des Schreibens mächtig war, konnte er bereits Me-lodien auf dem Klavier nachspielen, und mit zwölf Jahren betätigte er die Orgel in der Kirche seines Vaters, der Prediger der örtlichen Baptistengemeinde war. Darüber hinaus sang er im Kinderchor mit, und das war auch schon alles, was er seiner Stimme jemals an musikalischer Ausbildung zukom-

Hans-Peter Riese, Korrespon-

dent des Deutschlandfunks in Bonn, mußte eine Rüge des Pro-

grammausschusses seines Sen-

ders einstecken. Riese hatte am 9.

März kommentiert: "Während die traditionellen Bundestagspar-teien ihre Fraktionsgeschäftsfüh-

rer damit beauftragt haben, den

Grünen den Weg in Ausschüsse und Präsidien des Verfassungs-

organs Bundestag zu verlegen und alle Geschäftsordnungs-

tricks ausgegraben werden, hat Franz Josef Strauß seinen "Bay-

ern-Kurier geifern lassen, mit den Grünen zögen die Kommuni-

sten in das Parlament ein. Der

Begriff ,trojanische Sowjetkaval-

lerie', den der CSU-Vorsitzende für Abgeordnete des frei gewähl-

ten Bundestags gebraucht, ge-hört ebenso in die Spalten aus dem Wörterbuch des Unmen-schen wie sein Wahlkampfaus-

Ohne daß im Programmaus-

schuß des Deutschlandfunks ein formeller Antrag gestellt wurde,

tadelte das Gremium die Wort-wahl des DLF-Kommentators.

Wie verlautet, trugen auch SPD-

und DGB-Vertreter die Rüge mit.

druck ,entartet'."

lehr Jazz-Feeling als Stimme: Nat

Bereits als Schüler organisierte er eine Band, die für einen Dollar und fiinfzig Cents pro Abend zu mieten war. 1936 gelang ihm dann der Sprung ins Profi-Lager, als er mit dem Musical Shuffle Along auf Tournee ging. Nach der letzten Vorstellung in Los Angeles nahm Coles verschiedene Jobs als Barpianist an, bis ihm ein Nachtklubbesitzer vorschlug, ein Quartett zu gründen. Er engagierte einen Gi-tarristen, einen Bassisten und ei-nen Schlagzeuger. Der jedoch erschien nicht zum vereinbarten Vorspieltermin, und so blieb das ge-plante Kleeblatt auf ein Trio reduziert. Coles strich das "s" aus seinem Namen; zum King wurde der Pianist befördert, als der Club-Manager den lustigen Einfall hatte, seine Musiker mit goldenen Papierkronen auftreten zu lassen.

sicheres Rhythmus-Gefühl glichen diesen Makel vollkommen aus. Mit diesen Fähigkeiten mache er selbs den simpelsten Schlager noch zu einem kleinen hörenswerten Ereig Der Jazzstil geriet in den fünfzi, ger Jahren jedoch mehr und mehr in den Hintergrund, als Nat King Cole Aufnahmen in großer Orche sterbesetzung bevorzugte. In die ser sanften Verpackung wurden die Songs fast ein wenig zu ein schmeichelnd, und der Vorwut Cole sei in die Niederungen der Gefühligkeit hinabgestiegen, war nicht durchwegs unberechtigt

Aber nie streitig machen konnte man dem Sänger, der am 15. Fe bruar 1965 an Lungenkrebs starb den Platz unter den amerikan schen Spitzensängern Frank Sins tra, Dean Martin, Sammy Davis j und Perry Como - allesamt Unies haltungskünstler mit "class"; ei Begriff, der mit "Klasse" nur unz länglich einzudeutschen ist. RAINER NOLDE

starren, vorwärtsdrängenden Rhythmus des gängigen Swing, ohne den harten Schlag der Trom-melstöcke, entwickelten die drei

Musiker einen weichen, einschmei

Musiker einen werden, einschmei-cheinden Sound, der durch Coles Stimme seine charakteristische Abrundung erhielt. Seine Kritiker konnten sich nie entscheiden, ob

Cole nun dem Jazz oder dem Schlager zuzurechnen sei. Einer schrieb über den Sänger, er besitze

mehr Jazz-Feeling als Stimme aber sein Können und sein äußers

Voll Interesse wird in den Gremien des DLF verfolgt, wie Intendant Richard Becker und Chefredakteur Bernhard Wördehoff jetzt verfahren werden. Zumin-dest Wördehoff hat zu erkennen gegeben, daß er zu dem Riese-Kommentar auf Distanz steht. Von CDU-Mitgliedern des DLF-Rundfunkrats war bereits mehr-fach zu hören, im Programm des Senders werde einseitig für die Position der SPD Partei ergrif-

Ted Turner, der in den Vereinigten Staaten viel Aufsehen erregte, als er von einem vierten Fernsehnetwork sprach, mit dem er das "gemütliche Kartell" von ABC, NBC und CBS aufbrechen wolle, hat es sich offenbar anders wore, hat es sich offenbar anders überlegt: Er bietet nun genau je-nen Networks sein Kabelunter-nehmen, das "Turner Breader-sting System" (TBS), zum Kauf an Zum "Turner Broadcasting System" (Atlanta) gehören, neben einem Baseball- und Basket-

Anschl. heute-Schlagzeilen

14.35 Die Vegelscheuche En schlimmes Früchtchen

En schlimmes Früchtchen
17.08 heeta
17.08 Tele-flüstrierte
Zu Gast: Mario Hené
17.59 Das kans ja helter werden
Der mysteriöse Knochenklar
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.29 Mein Name ist Hase!
Trickmiches mit Russ Russ

Trickreiches mit Bugs Bunny

19.30 Cat Ballos – hängen sollist dis in Wyoming Amerik. Spielfilm, 1965 Mit Jane Fonda, Lee Marvin (In einer Doppetrolle) u. a. Regie: Elliot Silverstein

ball-Team, die Superstation "WTBS", die per Satellit 22,5 Millionen Zuschauer erreicht, CNN News", ein 24-Stunden-Nachrich-tendienst (via Kabel 14 Millionen), und der "CNN Headline Service", der von 1,8 Millionen Kabelzuschauern gesehen wer-den kann und darüber hinaus von über 130 herkömmlichen Sendern verbreitet wird. Turners Haupteinnahmequelle ist allerdings "WTBS". Bei laufenden Schulden von 50 Millionen Dollar hat die Station im vergangenen Jahr 75 Millionen eingebracht Als Grund für sein überraschendes Angebot an ABC, CBS und NBC gibt Turner die zunehmende Machtkonzentration auf dem Medienmarkt an, der kleinere Privatunternehmen immer weni ger gewachsen sein würden.

Die Fernsehnetworks, die i den vergangenen Jahren zeh Prozent Zuschauer an das Kabel fernsehen, also auch an Turner Broadcasting System", verlore haben, bestätigen zwar, mit der serfolgmichen Medienaußenseite aus Atlanta im Gespräch zu sein stehen dem Angebot aber mit trauisch gegenüber.



#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 heute 10.03 Notzignale 11.48 Al Azhar – Die Stühende

16.16 Tagesschau 16.15 Die Schatzsucher Australiens Energie vom 5. Kontinent Bericht von Jürgen Corleis (Wh. v-

Wird Australien das Saudi-Ara-blen im Süd-Pazifik? In Zeitungsblen im Süd-Pazifik? In Zeitungs-berichten wurde diese Frage schon vor längerer Zeit gestellt. Die Vermutung könnte sich bestä-tigen. Der 5. Kontinent birgt ge-waltige Schätze an Erdöl, Kohle, Erdgas und Uran. Sie müssen er-schlassen und zum Teil noch ent-deckt werden. Die Schatzsucher von heute sind erfahrene Inge-nieure, Techniker und Geologen, aber auch Gelegenheitsarbeiter. Denkstel?

Im Kopf brennt noch Licht!

17.50 Tagesschau dazw. Regional programme

20.90 Togesschau
20.95 Alles oder Nickts
Spiel und Show mit Max Schautzer
Stargäste: Peter Hoffmann und
Hannes Messemer

Personang
Berichte -- Analysen -- Meinungen
Volkszählung / Video-Überwachung / Landtagswahl in
Schleswig-Holstein / Kredit-Haie.
Moderation: Peter Gatter

21.45 Dollar Adoption 22.50 Tagesthemen 25.00 Helmat – heute Wohl dem, der jetzt noch Heimat

seinen "Assista

ARD. 17.00 Uhr

Wohl dem, der jetzt noch mennut hat...
Zweiter Teil des Films von Claus: Ferdinand Siegfried. Der Autor drehte den Film in schönen Ge-genden und Städten in der Bun-desrepublik

25.45 Tagesschau





in der phantastischen Geschichte

III.

WEST

18.00 Telekofleg Mathematik (11) 12 30 Se 17.00 Aktuelle Stunde 20.00 Togesschou 20.15 Tier-Report 21.00 Kilmblin (28) 21.45 Landesspieg 16.00 heute 16.04 Mosaik Alkohollamus im Alter / Spazier-gang im März: Gagel und Wachol-

22.15 Drei vor Mitter Brauchen wir Zivilschutz?

Anschließend: Letzte Nachrichten NORD

18.00 Sesanstraße
18.30 Hart und weich geben ein gete
Pflichen
19.15 Science-Report (11)
19.30 Landwirtschaft aktuell
20.00 Tageeschau
20.15 Geschichte der Psychiatris (1)
21.00 Die eigene Geschichte:
21.45 Panoruma-Nachfrage
22.30 Das Gruseikabinett:
Die Rache des Toten

Die Rache des Toten US-Spielfilm, 1936 23.35 Letzte Nachrichten HESSEN

18.00 Sesametralle 18.30 Dr. Sauggles 18.55 Die Abenteuer der Maus auf d

18.55 Die Abenteuer der Mass auf a Mars (?) 19.00 Tier-Report 19.45 Tips für Schule und Beruf 20.00 Tagesschau 20.15 Ostende-Wies-Expreß Engl. Femsehfilm 21.55 Drei aktuell 21.50 Coco-Colonialisiert 22.46 Geschichte im Fernsehen Der Untergang der "Lusifank

SÜDWEST

SÜDWEST

18.90 Sescenstraße

18.30 Telekolieg i
Mathematik Geometrie (11)

19.00 Les Gammasi Les Gammasi

19.30 Die Sprechetunde
Durchbutungsstärungen
Nur für Baden-Württemberg

28.20 Frauen im Hause Württember
4. Hansmartin Deckerspricht über Henriette Gröfin
Mömpelgard (co. 1391–1446)

20.40 Marktplotz
Nur für Rheinland-Plaiz

20.20 Mark zum Anfassen

21.05 Markt) und Pleanig
Nur für das Saarland

20.21 Ringelsatter und Frakkreis

21.05 Das Beste aus der Hobbythe
Gemeinschaftsprogramm

Gemeinschaftsprogran west 3 21.35 Ein Splae wird gemacht franz,-schweiz. Fernsehfilm Denys de la Patelilere

BAYERN 19.15 Die Sendung mit der Moss 19.45 Rundschau 19.00 Jesus störmt mit

17.30 Pop Stop 28.15 Usser Land 20.45 Rundschau 21.00 Die Sprechs 21.45 Z. E. N. 21.50 Direktion City 22.35 ha Gespräch

\_Denkstel?",

هكذا من النصل

# Verpackar Pickel im Bärenfell Eine richt

H.W.L. - Eine richtig herzige Familie ist das. Naiv, kindlich fast, erzählt John Irving, der auch bei uns schon eine große Lesegemeinde hat, in seinem neuesten Roman die Geschichte der Berrys, die versuchen, "über die Runden zu kommen". Das Hotel New Hampshire" heißt das Opus. Irving schlüpft darin in die Rol-

le des Drittgeborenen; als "John" beschreibt er einen Clan, der nur noch aus lauter irren Typen be-steht. Die Fäkal-Injurien der Berry-Kinder müßten die Trapp-Familie erröten lassen: Furz im Sturzflug "Scheißhaufen" und Sausack" zählen zum Vokabular der lieben Kleinen des Autors, vor 41 Jahren in New Hampshire

geboren. Frank, Johns älterer Bruder, ist schwul. Franny, seine Schwester, wird von weißen Jungs vergewaltigt und von schwarzen gerächt.
Schwester Lilly leidet an Zwergwuchs. Bruder Egg hängt, bis ein
Flugzeugabshuz ihn und seine
Mutter dem Rest der Familie entzieht, an einem ausgestopften

Hund, den einst Flatulenz im Endstadium plagte.
Die Rest-Familie Berry ver-

schlägt es nach Wien. An der Do-nau entsteht das zweite "Hotel New Hampshire" – ebenfalls randvoll mit Figuren aus der Schießbude. John erfährt, bevor er mit seiner Schwester Franny schläft, daß "Kreisch-Annie" nie einen Orgasmus türkt. Droben unterm Dach träumen Anarchisten von der Revolution und basteln an einer Bombe, die Wiens Oper in einen Haufen Schutt verwandeln soll.

Das verrückte Haus wäre aber

leer ohne Susie, die sich und ihre Pickel in einem Bärenfell ver-steckt und Gäste mit einem gegrunzten "Earp" erschreckt. Su-sie, der Bär, zieht mit John und den anderen schließlich zurück nach Amerika, um das dritte "Hotel New Hampshire" zu gründen. Wenn alles nach Plan gelaufen Wenn alles nach Plan gelaufen ist, haben sie irgendwann ein Kind adoptiert. Susie hatte nämlich Angst, ihre Häßlichkeit fortzupflanzen. Doch Angst muß auch der Leser haben, daß sich dieses Hotel New Hampshire fortpflanzt. Der Diogenes-Verlag, in dem die bisherigen "Hotels" auf deutsch erschienen sind, sollte sich nicht länger als Geburtsheifer betätigen.

Die Römerbad-Musiktage in Badenweiler

## Maske des roten Todes

Jum zehnjährigen Bestehen seiner "Römerbed-Musiktage" atte sich Klaus Lauer, Hotelier im in Beruf und Konzertveranstalter us Passion, einen lange gehegten arzenswunsch erfüllt: Im Mittel-mkt des diesjährigen Frühjahrs-stivals "Auftakt" standen Lauers imlicher Lieblingskomponist aude Debussy und - wie immer n Römerbad"-Programmen – in kompositorisches Umfeld.

Zu diesem Umfeld gehören narlich zunächst Debussys unmit-bare Vorläufer: Gabriel Fauré eti, der mit seinem zauberhaften rcturne Op. 63 und dem rausch-ften 1. Klavierquartett c-Moll rireten war, oder Paul Dukas, ssen so gut wie nie gespielte, staunlich moderne und aberwitz schwere Klaviersonate es-Moll den musikalischen Wiederentckungen dieser Musiktage ge-irten. Wenn auch François-René uchable, ein junger französischer anist mit einer vermutlich groen Karriere vor sich, das Werk radezu mit verblüffender Techk meisterte, ließ doch seine Anhlag-Kultur einige Wünsche

Daß es auch zwischen Wagner nd Debussy deutliche Verbin-ungslinien gibt dokumentierte as zweite Konzert mit dem semble 13 unter Manfred Reiiert an Hand des "Siegfriedlylls", Richard Wagners Kammerusikwerk schlechthin. Die langfarben-Intensität, mit der sichert musizierte, die Brüchig-

II it, aber auch die fast schon parmierte Süße seiner Wiedergabe achten das Werk zu einem der stivalhöhepunkte.

ed fil gentarius

pg 15 list Rape

HISSEN

**AUDWEST** 

Auch dieses Konzert hielt eine Entdecking parat: André Caplets "Le masque de la mort rouge" nach der düsteren Arabeske Edgar Allan Poes Die duftig-freundliche Beset-zung (Harfe und Streichorchester) wurde vom Klangergebnis Lügen gestraft: Statt geschönter Harien-Arpeggien harte, aggressive Einzel-töne; statt weicher Streicher-Akkorde ein widerborstiger, zerklüf-teter Orchesterpart. Caplet mar-kierte bei diesen Musiktagen den Aufbruch der Impressionisten zu neuen musikalischen Ufern. Und nicht nur er Auch Pole Petel nicht nur er: Auch Béla Bartók steht auf Debussys Schultern. Über das Klangfarben-Bewußtsein in Bartóks 2. Streichquartett, über seine sensiblen Melodielinien gab temperamentvoll-glühende blitzsaubere Interpretation fabelhaften amerikanischen und

Vermeer-Quartetts Auskunft. Trotz aller Beeinflussungen, trotz aller Vorläufer: Wie sehr Debussy seine eigene Sprache fand, wie weit er seine komponierende Mitwelt überragte, wurde gerade durch den direkten Vergleich deutlich. Wie Debussy, etwa in der So-nate für Flöte, Viola und Harfe, mit minimalem Aufwand Stimmungen hinwirft, wie in seiner Cello-Sonate (vom Vermeer-Cellisten Marc Johnson und dem Planisten Jean-Bernard Pommier denkwürdig wiedergegeben) der Klang intim-ste, wundersamste Nuancierungen erfährt, das verweist Werke wie Charles Gounods "Petite symphon Bereich d gehobenen Unterhaltungsmusik trotz des enormen interpretatorischen Aufwands, den das ensem-

ble 13 mit Gounods Stück getrieben hatte. STEPHAN HOFFMANN

fünchen: Feydeaus "Klotz am Bein" unter Dorn

#### Griff nach Diamanten 76 SC Capeticina

eydeau hat Erfolg, überall, mit protester einem Hang zur Zerstörung, it seinem bösen, mechanischen inzip von Komik Feydeau ist erflächlich, doch an der Oberfläe unendlich präzise. Dieter orn, Münchens künftiger Kamas Season est experimentant, inszenierte in the Hart and seel esem Haus jetzt "Ein Klotz am

esem riaus jetzt "Ein Klotz am esem rim" (Un fil à la patte) 19 13 beness fapti Durch seine Vorankündigung, 18 to ander mit de er auch hier Committed seine vorankündigung, seine vorankündigung, seine seine seine seine vorankündigung, seine 19 K Co special man ein diese hochgestochene 11 & Francisco Instantite. Doch auch Dorn ließ die 11 Al Francisco Itzen fliegen in diesem pausenko-11 & Itzen fliegen in diesem pausenko-12 & Itzen fliegen in diesem pausenko-12 & Itzen fliegen in diesem pausenko-13 & Itzen fliegen in diesem pausenko-14 & Itzen fliegen in diesem pausenko-15 & Itzen fliegen in diesem pausenko-16 & Itzen fliegen in diesem pausenko-17 & Itzen fliegen in diesem pausenko-18 & Itzen fliegen in diesem flieg irgen Roso rosarot ausstatiete. r Psychologie, aber immerhin so schickt, daß das Stück darüber 13 12 2 Sample out seinen Witz verlor.

Es handelt sich um eine unormtliche Geschichte

e nach Art des frivolen französischen Gesellschaftsromans. Es ist e uralt-neue Variante von der se sternen en uralt-neue Variante von der se sternen en icht standesgemäm 12 I und Des charte erbindung zwischen einem bankm 12 ist des ausgestellten Filou mit einem variaben. i ni Companie iten Filou mit einem reichen i strangen in der schicksal i zwar beklagenswert, aber als

usgleich bietet Feydeau ihnen ravourrollen.

In München wußte das Gisela tein als histvolle Sängerin Lucet-Gautier zu nutzen. Sie spielt iese halbseidene Diseuse mit ei em leicht erotischen Hautgout. te deutet in Gestus und Sprach-ihrung geschickt ihre gesell-te haftliche Zwitterstellung an Sie agt eine ordinäre Person, die ihre ausbeuter, die feine Gesellschaft, alber nach vollen Kräften auslündert. Eine, die gierig nach Diameten und Perlen, mit denen man die ködert, greift, wie nach diesem Jannsbild, das sie verlassen will.

Längst ist ihr die Ahnung des endgültigen Abschieds, der Tren-nung bewußt, als sie am Morgen nach der Rückkehr ihres Herzensbrechers im Negligé lamentiert. Noch einmal überspielt sie ihr Lü-genglück. Gisela Stein ist hinrei-Bend, wie sie in ihrer Rolle eine zweite Rolle vorspielt, bis hin zur letzten, allerietzten komisch-bitteren List des Selbstmordes. Wie sie die Pistole hebt, die sich dann als simpler Fächer herausstellt.

Auch Maria Nicklisch als Baronin, die ihre Tochter unter die Hau-be bringen will, versteht mit nur wenigen Bewegungen und Blicken den Feydeauschen Schemen Leben einzuhauchen. Ein "Ach", ein langgedehntes "So" von ihr ist bühnenfüllend. Marion Breckwoldt als ihre Tochter Viviane ist erst zickige Kunstfigur, dann Lolita Die junge Schauspielerin be-wältigt diesen recht gewaltsamen Umschwung mit dem Mut zur Karikatur.

Verletzend und rüde läßt der Regisseur Feydeaus schreiend-komische Grausamkeit an der Figur des Monsieur de Fontanet ausspielen, jenes Gezeichneten, der mit dem Makel des Mundgeruchs behaftet ist. Romuald Pekny mimte brillant diesen Mann, der ahnungslos Übles verhaucht. Claus Eberth als knatternder, radebrechender Ge-neral, einer der immer zwischen Euphorie und Eklat pendelt, fügte sich nahtlos in dieses herausstechende Ensemble. Nur Helmut Griem als bankrotter Dandy war zu wenig der Filou, den ein Feydeau braucht.

Dorn konnte zufrieden sein. Er wurde mit Bravorufen überschüttet, die paar Buhs gingen da leicht

ROSE-MARIE BORNGÄSSER

#### KULTURNOTIZEN

31.15 fin fame me

is Film Die drei Brüder zun

pas Diakonische Werk der Evanelischen Kirche in Deutschland
iat zum 16. Mal zur Sammlungsakion "Kirchlich-diakonischer Wieleraufbau in der DDR" aufgeruen.

Das Duo Graf-Goergen, Violoncello und Klavier, wird am 22. März Peintures" von Kurt Dietmar Richter in Genf uraufführen.

Daniel Spoerri, bisher Köln, übernimmt als Nachfolger von Karl Fred Dahmen den Lehrstuhl für Malerei und Graphik an der Münchener Akademie für BildenTagung in Loccum: Disput über Obstufenreform

## Aus Trümmer wird kein Schloß gebaut

Man mische einen Löffel Karl Mark mit einer Tasse Elisa-beth Noelle-Neumann, streue über das Ganze eine Prise Sigmund das Ganze eine Frise Sigmunu
Freud und koche dies auf der
Flamme Max Weber – fertig ist die
soziologische Suppe, in der alle
Antworten zu den Fragen des "gesellschaftlichen Wertwandels und kulturellen Erbes" schwimmen. So sinnlich versuchte es jedenfalls Ek-kart Pankoke, Professor von der Essener Gesamthochschule. Nur, die Mahlzeit schmeckte fade und brachte höchstens Verheirateten die Erbensteins der die Erkenntnis, daß sie nicht in einer Ehe, sondern in einer "Situa-tion mit privatem Ernstfallcharak-

Der Ernstfall, der eigentlich im Zentrum der Tagung in der Evan-gelischen Akademie Loccum gelischen Akademie Loccum stand, scheint offensichtlich zu ernst zu sein, als daß man ihn ei-nem solchen Soziologieprofessor überlassen dürfte. Es ging, zehn Jahre nach ihrer Einführung, um die reformierte Oberstufe und die Frage, warum unsere heutigen Ab-iturienten häufig nicht "fähig" sind, wenn sie von der Schule kommen: fähig, zu studieren; fähig, ei-nen Beruf zu erlernen; fähig, überhaupt konzentriert zu arbeiten; fä-hig zu einem auch von ihnen als sinnvoll und erfüllt empfundenen

Daß immer weniger Abiturienten studierfähig und für eine weiterführende Ausbildung ausreichend qualifiziert sind, blieb in Loccum im Grunde unstrittig – besahtlich waar man des Form be achtlich, wenn man das Forum betrachtete: Von den mehr als 140 Teilnehmern waren etwa 98 Prozent Lehrer. Es wurde mit Ernst danach gesucht, was von einem heutigen Abiturienten erwartet werden muß und wie man dies in der Schule auf den richtigen Weg bringen kann. Voller Wehmut wurde das alte Humboldtsche Abiturziel zitiert: "Ein Schüler ist dann reif, wenn er bei anderen so viel gelernt hat, daß er nun für sich selbst zu lernen imstande ist." Wie weit sind wir heute, in der Zeit der Rahmenrichtlinien, der Curricula, der Reformierung der Reformierung der Reform und des

bildungspolitischen Aktionismus davon entfernt! Ein Schulleiter aus Niedersachsen faßte das Dilemma in den ratlos in die Diskussion geworfenen Satz: "Wir sollten seit zwanzig Jahren ja nur noch Abiturienten produzieren und haben die Anforderungen entsprechend gesenkt – jetzt haben wir sie." Der niedersächsische Kultusminister Georg Berndt Oschatz drückte das gleiche so aus: "Das Gymnasium ist auf dem Weg zur Volksschule, die Bedeutung des Abiturs relativiert sich." Der Zeitpunkt für eine Kurskorrektur" sei "überfällig" Kurskorrektur" sei "überfällig".

Oschatz, die "Eintrittskarte in

die Welt der Großen" gewesen, die Eröffnung des "Königswegs zum nicht fremdbestimmten Arbeitsplatz". Heute scheine für viele Schüler in den Oberstufen die "traditionelle Bildung nur noch Ballast im Kampf um Zehntelpunkte" für den Numerus clausus zu sein. Ein Teil der Abiturienten von heute seien die Realschulabgänger von gestern. "Durch die Expansion unseres Bildungswesens ist der na-türliche Verteilungsmechanismus außer Kraft gesetzt worden." Das Abitur werde immer weniger ein Nachweis für Studierfähigkeit und immer mehr ein Zertifikat für die Schulabsolvierung. Da wäre es noch besser, so Oschatz, daß die Hochschulen die Zugangsberechtigung für diese Zertifikats-Inhaber künftig selbst regelten und die

Schulzeit so i nach zwölf statt erst nach is hren ende. Jedenfalls sollte de chwerpunkt in der Oberstufe v der "Stoff-Fülle" wieder auf as Erlemen der "Grundkenn se" zurückverlagert werder uf das "kognitive Lernen". Au e Welt des Wandels könne man rat mit einer "zunehmenden Spe isierung der Schule" reagieren

menden Spe lisierung der Schule" reagieren
Oschatz, de lie Lehrer auch daran erinnert daß aus Enttäuschung über e mit großem propagandistisch Aufwand betriebene Bildung eform der siebziger Jahre "ein greer Teil unseres Volkes ein gestöß Verhältnis zu unserem Bildungssystem" hat, traf sich in den vn ihm propagierten Anforderung an Abiturienten mit den Verbern der Universitäten und der invaten Wirtschaft. Ulrich Czisni Hamburger Personalberater, für mulierte, was die Unternehmen on Abiturienten erwarten, die sie einstellen daß sie gelernt haben zu lernen; daß sie systematisch denken können; daß sie schriftlich und mündlich ihre sie schriftlich und mündlich ihre Gedanken formulieren können; daß sie ihre Ideen in Maßnahmen umsetzen können.

Als Folge der Klassenauflösung und der Lemausrichtung auf den Numerus clausus stellten die Personalleiter der Unternehmen immer stärker eine "egozentrische Grundeinstellung" der jungen Leute fest. Leistungsbereitschaft, soweit überhaupt vorhanden, habe bei heutigen Abiturienten selten etwas mit Engagement für die Sa-che, fast immer aber etwas mit persönlichem Fortkommenswillen zu tun. Die Abiturnoten seien für die Wirtschaft von sehr geringem Wert, insgesamt könne man nur wenig überspitzt sagen: "Unsere Abiturienten sind besser als ihr Ruf, aber wegen des Schulsystems schlechter, als sie sein könnten."

Für die Hochschulen beklagte Wolfgang Deppe, Leiter der Koor-dinierungsstelle für Studienbera-tung in Niedersachsen, "die Unver-gleichbarkeit des Wissens der Stu-dienanfänger", ihr in hohem Maß unterschiedliches Wissen. Sie seien darüber hinaus meist nicht in der Lage, "allein und mehrere Stunden hintereinander an einem Thema zu arbeiten". Das Vermö-"sich in etwas zu verbeißen", sei abhanden gekommen. "Es ha-pert an der Einstellung zum Arbei-ten." Die Universitäten verlangten keine "hochspezialisierten" Studienanfänger, sondern ein gutes Breitenwissen. Eine bisher unver-öffentlichte HISS-Studie belegt übrigens, daß das Ergebnis der Oberstufenreform von den am unmittelbarsten Betroffenen, den Schülern nämlich, in vielen Punkten nicht anders gesehen wird. Fast 50 Prozent beklagen den Mangel an Vermittlung von Allgemeinwissen, ein Drittel die zu starke Spezialisie-rung, ein Viertel den menschlichen Verlust durch die Aufgabe der

Klassenbildung. Trümmer einer Reform, die einst ein Schloß werden sollte. Von den Beteiligten müssen diese Trümmer jetzt zumindest zu einer wohnlichen Hütte zusammengesetzt werden. Oschatz sprach in diesem Zusammenhang von dem "typisch deutschen" Dilemma, den untaug-lichen Versuch unternommen zu haben, "das Paradies der Chancengleichheit per Gesetz festschreiben zu wollen", obwohl die gleichen gesellschaftlichen Chancen eben nicht per Gesetz zu erreichen seien. "Man kann nicht durch Festschrei-ben im Gesetz die Wirklichkeit ver-

PETER PHILIPPS



Standardisiert, ober volkstümlich: "Herz Jesu", Hinterglasbild aus Sandi (19. Jahrhundert), aus der Würzburger Ausstellung FOTO: KATALOG

Würzburg: Zwei Jahrhunderte Hinterglasbilder

#### Volkslied der Malerei

Die Hinterglasbilder sind das Volkslied in der Geschichte der Malerei." Dieser Satz von Max Picard wird gern zitiert. Denn in ihm spiegelt sich der Glaube – der wiederum die Expressionisten inspi-rierte -, daß die Hinterglasbilder eine wahre Volkskunst seien, sozusagen von einfachen Bauern in lan-gen Winternächten gemalt. Doch das ist ein Irrtum. Das macht die Ausstellung "Hinterglasbilder aus unterfränkischen Sammlungen" im Mainfränkischen Museum Würzburg deutlich.

Zuerst ist sie eine Bestandsaufnahme der Hinterglasbilder, die sich in den Museen dieser Region befinden. 407 Stück kamen da zusammen. Das ist nicht viel, aber es erlaubt, einen Überblick über die Typologie und die Herkunft dieser zerbrechlichen Kunst zu geben. Dabei wird herausgearbeitet, daß die Hinterglasbilder seit der Mitte des 18. Jahrhunderts als eine Art Manufakturware arbeitsteilig in hohen Stückzahlen produziert und über wohlorganisierte Vertriebs-Burden der Ausstoß eines Familienbetriebes Mitte des vorigen Jahrhunderts etwa 50 Hinterglasbilder täglich. Und in Sandl/Buchers, einem der Zentren dieses Gewerbes, wurden zwischen 1852 und 1864 schätzungsweise 385 000 Bilder fabri-ziert. Von Naivität oder Ursprünglichkeit kunstfertiger Bauern kann da natürlich nicht mehr gesprochen werden.

In Würzburg wurde die Ausstellung dementsprechend nach zwei Prinzipien gegliedert. Zum einen ist sie nach Themen geordnet, denn das Repertoire der Bildmotive war stark standardisiert. Es beschränkte sich auf die beliebtesten Heiligen, auf Marienbilder und die gängigen Jesus-Darstellungen. Ungewöhnlich, weil es in der Malerei kaum eine Rolle spielt, ist nur das

Motiv "Joseph mit dem Jesuskind", sozusagen die maskuline Variante der Muttergottes. Gele-gentlich entstanden auch Bildpaare oder kleine Serien mit den Kreuzwegstationen.

Zum anderen wurden in Würz-burg die Hinterglasbilder nach Herkunftsorten gehängt. Die An-fänge lagen allerdings nicht bei der Devotionalkunst. Dafür steht der Herstellungsort Augsburg, wo hö-fische Maler Genreszenen, Monatsbilder und Jagdmotive im Stile des fränkischen Barock Anfang des 18. Jahrhunderts hinter Glas malten. Diese Bilder fallen durch die Dezenz ihrer Palette, durch die weitgehende Beschränkung auf ein rei-ches Repertoire von Brauntönen auf. Damit stehen sie im Gegensatz zu den farbkräftigen, volkstümli-chen Hinterglasbildern. Außerdem sind sie im Format erheblich größer als die später in Massen produ-zierte Gebrauchskunst, die - wegen der Schwierigkeiten bei der Herstellung von Flachglas und damit wegen des Preises - die kleinen Formate bevorzugte. Der wesentli-che Unterschied der frühen Augsburger Bilder zu den Malereien, wie sie in Oberammergau und am Staffelsee, zwischen Elsaß und Schwarzwald, im österreichischen Südböhmen, im Bayerischen Wald oder in der Oberpfalz entstanden, spiegelt sich in den Motiven. Da herrschen dann die religiösen Szenen vor.

Profanes taucht erst in unserem Jahrhundert wieder auf, als die Hinterglasmalerei, angeregt durch die Künstler der klassischen Moderne, zu einer Domäne der "Naiwurde. Auch das dokumentiert die sehenswerte Würzburger Ausstellung mit ein paar Beispie-len. (Bis 1. Mai; Katalog: 20 Mark. im Versand: 30 Mark)

PETER DITTMAR

#### Morgenluft für Haudegen: Wiener Staatsoper bietet eine "Urfassung" des Rigoletto unter Muti

## Giuseppe Verdi auf Punkt und Komma gebracht

Turbulenzen um Lorin Maazels Wiener Staatsoperndirektion: Sein neu eingeführtes "Blocksystem" funktioniert nicht, keine der Premierenbesetzungen hält über das Planungsstadium hinaus an, die angeblich jederzeit bereiten "Covers" erweisen sich mehr und mehr als Schimäre. Das begann beim "Tannhäuser"

mit Reiner Goldbergs spektakularer Kapitulation nach weniger als fünf Minuten, setzte sich fort bei der "Pique Dame", als Catarina Ligendza und René Kolio nach schlechten Kritiken bereits die zweite Vorstellung absagten. Bei John Neumeiers "Feuervogel" fiel die Makarowa schon vor der Pre-miere durch Verletzung aus, in der Wiederaufnahme des "Falstaff" mußte Walter Berry, der erstmals die Titelpartie sang, indisponiert antreten. Und nun – im neuen "Ri-goletto" – ließ die Direktion gleich drei Tenore gegeneinander los.

Der von Riccardo Muti gewünschte Veriano Luchetti überlebte die erste Orchesterprobe nicht. Peter Dvorsky, den man aus Vorstellungen in Preßburg und München freikaufen mußte, sprang ein und brachte es bis zur Generalprobe. Da er die zweite Vorstellung aber keinesfalls hätte singen können, witterte der alte Haudegen Franco Bonisolli Morgenluft: Er sei bereit, alle Vorstellungen zu übernehmen, wenn er auch die Premiere bekäme. Daraufhin wurde Dvorsky, der die Generalprobe nur markiert hatte, um sich für die Premiere zu schonen. von der Direktion wieder ausgebootet - Bonisolli hatte das Ren-

nen gemacht. All diese Schiebereien hinter den Kulissen erregten jedenfalls weit

mehr Aufmerksamkeit als die großangekundigte "Urfassung" des "Rigoletto", die nun in Wien erstmals musiziert wurde. Pedantisch wachte Riccardo Muti über Verdis (und des Verlagshauses Riverdis (mid des verlagshauses Ri-cordi) eigentliches Vermächtnis, strich eingelegte Spitzentöne am Ende der Atien und Ensembles, untersagte sektakuläre Kadenzen und Koloraturen, säuberte die Par-titur von allen in den letzten hun-

dert Jahren angehäuften Traditionen und Schlampereien, achtete mit geradezu preußischem Drill auf exakte Agogik und Artikula-Das Ergebnis: Verdi pur, penibel

auf Punkt und Komma gebracht, in Syntax und Grammatik lupen rein und fehlerfrei. Auf der Strecke blieben sein Pulsschlag, sein Atem, blieben Leidenschaftlichkeit und emotionales Feuer. Selten hat man



Frau Gruberovowies elserne Nerven: Szene aus dem Wiener "Rigoletto" mit Edita «berova als Gilda vad Renato Bruson als Rigoletto
FOTO: VICTOR MORY

mit den Figuren des "Rigoletto" so wenig mitgelitten, mitgebangt,

mitgeweint.

Das mag allerdings auch in der arg konventionellen, statischen und unpsychologischen Regieführung Sandro Sequis (Bühnenbilder: Pantelis Dessyllas, Kostime: Guiseppe Crisolini Malatesto) seinen Grund gehabt haben, der sich mit der Zeichnung von Schablo-nen begnügte und auf Menschendarstellung oder feinere Charakterisierung pfiff. Vor allem Renato Bruson in der Titelrolle vermochte es nicht, das Klischeebild des unglücklichen Hofnarren zu durchbrechen: Sein Rigoletto blieb eindimensional auch in der Tonge-bung – eine gebückte Vaterfigur, die stets in wohlklingenden Belcanto-Phrasen vor sich hin tönte. ohne besondere Anteilnahme oder gar Erschütterung auszulösen.

Franco Bonisolli nutzte seine Chance, sang erstaunlich kultiviert und höhensicher, wie immer, gegen den Unmut eines Teils des Publikums an, das ihm offenbar seine erpresserischen Methoden übelnahm und in die Szenen hineinlachte und buhte. Eiserne Nerven bewies in dieser allgemeinen Hektik und Nervosität Edita Gruberova, die gesanglich an diesem Abend auf einsamer Höhe stand und ihr "Caro nome", aber auch alle anderen Gilda-Passagen mit Bravour und zu Herzen gehendem Ausdruck sang.

Sie allein fand sich umjubelt vor dem Vorhang, während alle übri-gen, auch Muti, mit lautstarken Unmutsäußerungen bedacht wurden. Verdi-Drill - das ist nichts für Wiener Operafreunde oder solche, die sich dafür halten

ANDREA SEEBOHM

#### **JOURNAL**

Marx und Luther auf der Leipziger Buchmesse

Das Gesicht von Karl Marx und die Züge Martin Luthers gehören zu den dominierenden visuellen Eindrücken auf der diesjährigen Internationalen Leipziger Buch-messe. Rund 800 Verlage präsentieren ihre Neuerscheinungen. Der Publikumsansturm, insbesondere bei den Ständen bundesdeutscher Verleger, ist zum Teil so gewaltig, daß das Interesse der Besucher durch Absperrungen und Warteschlangen reglementiert werden muß. Dagegen ist vor den Ständen mit Marx-Plakaten und Marx-Profilen kein Gedränge zu verzeichnen, trotz dreier neuer Bände der Marx-Engels-Gesamtausgabe. Zu Luthers 500. Geburtstag haben die "DDR"-Verlage mehr als 200 Titel vorgelegt. Das reicht vom letzten Band der kritischen Gesamtausgabe bis hin zu Luther-Anekdoten.

#### Europarat-Ausstellung diesmal über Portugal

Unter dem Titel "Die portugiesischen Entdeckungen und das Europa der Renaissance" wird am 7. Mai in Lissabon die 17. Ausstel lung des Europarats eröffnet. Da-mit werden erstmals die Grenzen des alten Kontinents innerhalb der Europarat-Ausstellungen the-matisch überschritten. Sechs Wochen lang sind etwa 5000 Objekte aus 15 Ländern, darunter den uSA, Kanada, Japan und Indien, in der portugiesischen Hauptstadt zu sehen. Die Ausstellung will die großen überseeischen Entdekkungen Portugals würdigen und die vonihnen herbeigeführten Änderschliebeigeführten Anderschliebeigeführten Anderschlieb derungen des kulturellen und täglichen Lebens verdeutlichen.

#### Weltweiter Feldzug gegen Video-Räuber

Über Maßnahmen gegen die un-erlaubte Aufzeichnung und Wei-terverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen sowie gegen Raubdrucke literarischer Werke werden von morgen an am Sitz der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf rund 200 Vertreter von Regierungen, Rundfunkanstalten und Verlagen aus aller Welt beraten. Es sollen dabei Überlegungen darüber angestellt werden, welche gesetzlichen Schritte, zum Beispiel Verhinderung des Imports solcher Produk-te, ergriffen werden könnten.

#### Koestler-Erbschaft für Parapsychologie

dpa, London Der Schriftsteller Arthur Koestler – vor zehn Tagen zusammen mit seiner Frau freiwillig aus dem Leben geschieden – hat in seinem Testament 400 000 Pfund (1,5 Mil-lionen Mark) zur Schaffung eines Universitätslehrstuhls für Parapsychologie hinterlassen. Die Summe soll aus dem Verkauf der beiden Häuser Koestlers gewon-nen werden. Mehrere britische Universitäten sind an der Erbschaft interessiert

#### Hochhuth-Stück erstmals in der Sowjetunion

fhn. Maskan Erstmals wird in der Sowjetunion ein Stück von Rolf Hochhuth aufgeführt. Das Dramentheater Malaja Bronnaja" in Moskau zeigt seit kurzem seine Arztinnen" in einer Inszenierung von Hans-Anselm Perten, dem Leiter des Volkstheaters in Rostock. Hochhuth, der an der Premiere teilnahm, äußerte sich anerkennend über die russischen Schauspieler und die sorgfältige Textbe-arbeitung.

#### Zeichnungen von deutschen Bildhauern

DW. London Bis 25. April zeigt das Goethe-Institut in London die erste Ausstellung der Reihe "Die Kunst der deutschen Zeichnung". Sie be-schränkt sich auf Bildhauerzeichnungen der Gegenwart. Ausge-wählt wurden Horst Antes, Emil Cimiotti, Friedrich Gräsel, Erwin Heerich, Bernd Klötzer und Rolf Szymanski. Die Reihe soll künftig mit jährlich ein bis zwei Ausstellungen fortgesetzt werden.

#### Karikatur-Aphorismen im W.-Busch-Museum

DW. Hannover "Ätzende Striche – Beißende Worte" heißt eine Ausstellung im hannoverschen Wilhelm-Busch-Museum Gezeigt werden Zeich-nungen von Herbert Böhler (Bonn), Dieter Groß (Stuttgart) und Beate Hübner (Flörsbachtal), zu denen Hanns-Hermann Kersten Aphorismen schrieb. Die Ausstellung ist bis zum 22. Mai zu sehen. Der Katalog mit 134 Seiten und 97 Abbildungen kostet im Museum 18 Mark, über den Buchhandel (Merlin-Verlag) 24 Mark,

#### Dokumente zur Kultur der US-Arbeiterbewegung

Einen Einblick in Geschichte, Kunst und Kultur der amerikani schen Arbeiterbewegung liefert die Ausstellung "Das andere Ame-rika", die von der "Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst" bis zum 24. April in der Staatlichen Kunsthalle Berlin gezeigt wird. Mehr als 3000 Dokumente und Bilder über die Zeit von der Entdeckung der Neuen Welt bis heute sollen "Geschichte von unten" aufrollen, indem sie Alltag und Arbeitsbedingungen der Durch-schnittsamerikaner und der Randgruppen beschreiben.

Experten warnten, die Kirche mahnte - doch Glaube, Hoffnung oder Verzweiflung der Menschen sind stärker: Seit fünf Wochen läßt der Run auf die "Wunderquelle" von Ranschbach nicht nach. Inzwischen hat die Analyse im Auftrag einer Illustrierten angeblich ergeben, daß die Qualität des Quellwassers schlechter als die von Trinkwasser sei. Und auch ein allzu weltlicher Streit ums "wundertätige" Naß droht Ranschbach und seine Nachbarn zu entzweien. Doch den Ansturm der "Pilger" vermag dies nicht zu bremsen: Auch an diesem Wochenende waren es wieder 10 000.

## In der Hoffnung auf ein Wunder warten im Weindorf Tausende auf Wasser

Von ULRICH BIEGER

s ist schon ein kleines Wuns ist schon ein kleines Wunder, wie Polizeiobermeister Thomas Tretter seit vier Wochen täglich Tausende von Autos durch die enge Dorfstraße von Ranschbach lotst. In dem winzigen Dorf in der Oberpfalz ist man allerdings seit Aschermittwoch gegen Wunder so ziemlich jeder Art allergisch. Da nämlich griff eine Boulevardzeitung auf, was als Illustriertenbericht drei Jahre zuvor kaum jemanden erregt hatte. Ein 13jähriger Junge, nach einem Sportunfall ger Junge, nach einem Sportunfall erblindet, hatte von dem Wasser getrunken und konnte wieder

Bis heute weiß niemand, warum nun ausgerechnet die aufgewärmte Geschichte Wundergläubige im In-und Ausland mobilisierte. Den 620-Seelen-Ort Ranschbach traf der plötzliche Ansturm wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Doch schon am zweiten Tag schickten sich die am zweisen Tag schickten sich die elf Gemeinderatsmitglieder und ihr Bürgermeister Hans Dieter Scherthan (39) an, den Run auf Ranschbach zu organisieren. Seit-dem tagt täglich einmal der Ge-meinderat, helfen Freiwillige aus dem genzen Dorf beim Filipe ins dem ganzen Dorf beim Einweisen und Umleiten, gleicht der zum Parkplatz umfunktionierte Sport-platz einem Rübenacker. Und die meisten Dorfbewohner sind empört, weil sie selbst nur nachts an ihre Quelle kommen, weil aus der Stätte der Besinnung - zur Quelle gehört seit dem 12. Jahrhundert

der Wallfahrtsort "Unserer Lieben Frau zum Kaltenbrunn" – ein Rummelplatz zu werden droht.

Dabei hat der plötzliche Andrang unzweiselhaft auch seine guten Seiten für den kleinen Ort zwi-schen den sansten, von kurzen Rebstöcken linierten Weinbergen. Auf Ranschbach, das sich bis da-hin als unscheinbares Anhängsel der Deutschen Weinstraße übersehen fühlte, zeigen heute viele nagelneue Wegweiser. Ein Hotelkon-zern, der schon lange 150 Betten in der Gegend unterbringen will, scheint sich nun für Ranschbach zu entscheiden. Einige Ranschba-cher machen am Wochenende gute Geschäfte mit Glühwein und Würstchen, andere auch werktags mit Fünf- (drei Mark) und Zehn-Liter-Kanistern (fünf Mark). Die örtlichen Winzer und ein Schnapsfabrikant haben berechtigte Hoffnungen, daß auch sie vom Wasser-Boom profitieren. Wobei die Win-zergenossenschaft Wert auf die Feststellung legt, daß dem "Ranschbacher Seeligmacher" nur die Anziehungskraft der Quelle zu-gute kommt gute kommt .

Schließlich haben auch noch Evi Löffler und Birgit Wilde dem plötzlichen Ruhme Ranschbachs viel zu
verdanken. Sie wurden, nach monatelanger Arbeitslosigkeit, von
Bürgermeister Scherthan eingestellt, um täglich Hunderte von Anrufen zu beantworten: Ohne Pause
heschreiben sie die Arreite nach beschreiben sie die Anreise nach Ranschbach und die Wirkungswei-se des Wassers, bedauern sie, daß



Alle Skepsis und Mahnungen der Experten vermögen de: Glauben an Wunder oder zumindest an die Helikraft der Qu schwächen – auch am vergangenen Wochenende kamen vieder fast zekniquisend Menschen mit Flaschen und Kanistern.

die Gemeindeverwaltung ebenso wie der Pfarrer weder auf mündli-che noch auf schriftliche Bestellung Wasser versenden kann. Scherthan: "Es war einfach nicht

mehr zu bewältigen." Dem 74jährigen Pfarrer i. R. Jo-sef Keiser wurde solcher Dienst am Nächsten vom Bischöflichen Ordinariat in Speyer schlicht untersagt. Dabei war er es, der das Wasser beim Staatlichen Untersuchungsamt hatte analysieren lassen. 428 Feststoffe wurden herausgefiltert, die durchaus, so die Fachleute, bei bestimmten Krankheiten (Ödembestimmten Krankheiten (Odem-bildungen, Herz- und Leberkrank-heiten, Bluthochdruck, Verdau-ungsstörungen und Steine in den Nieren) lindernde Wirkung haben können. Mit diesem Ergebnis in der Hand stellte die Gemeinde beim Innenministerium den An-trag auf die Rezeinbung Staat trag auf die Bezeichnung "Staat-lich anerkannte Heilquelle". Für erste infrastrukturmaßnahmen (Parkplatz, An- und Abfahrtswege) gab die Regierung in Mainz erst einmal 100 000 Mark.

Zur "größtmöglichen Zurückhaltung in der Beurteilung des gegenwärtigen Geschehens in Kaltenbrunn" ruft unterdessen der Speyerer Weihbischof Ernst Gutting auf: "Wieweit jemand, der dieses Wasser in Zusammenhang mit vertrauensvollern. Gebet gevertrauensvollem Gebet ge-braucht, eine Heilung oder Linde-rung seines Leidens als Gebetser-hörung betrachtet, muß seiner persönlichen Glaubensübersetzung überlassen bleiben."

So wie der Bisc: of maint, Kal-tenbrunn nicht als Wunderquelle" zu bezeichnen, so wehren sich auch Ranschbacher gegen diesen Begriff. Die, die iberhaupt noch Auskunft geben, gestehen zu, daß ihnen das Wasser immer schon gut getan, hier und de auch einmal vom "Zipperlein" befreit habe. Wo-bei die "Einnahme" eher profan bleibt: "Wir holen uns das Wasser", sagt eine ältere Dorfbewohnerin,

vor allem zum Kaffeekochen." Und selbst Marie Lauth, Mutter des weiland erblindeten, inzwi-schen 16 Jahre alten Ulrich, glaubt eher an die Wirkung des täglichen Gebets vieler Dorfbewohner in der Kirche denn an die Wunderwirkung des Wassers: "Die Arzte haben nur gesagt, die Zeit wird zeigen, ob der Bub gesund wird. Da haben wir halt gebetet." Eher nebenbei one sie ihm vom Wasser zu benbei gab sie ihm vom Wasser zu trinken und wusch ihm damit die Augen aus.

Ob nun medizinisch erklärbar oder glückliche Fügung – vom Wunder ist das Ergebnis weit ent-fernt. So wie das Bischöfliche Ordinariat legen sich auch Theologen äußerste Zurückhaltung auf bei dem, was der Volksmund "Wun-der" nennt. Professor Franz Böck-le, Theologe an der Uni Bonn, nennt das "zentralste aller Wun-der" die Auferstehung Jesu. Aber selbst hier spreche die Theologie lieber von einem "Zeichen, das aus dem Glauben erwachsen ist", als von einem Wunder, um jeden Vergleich mit einem Zauber oder ähnSelbst bei Wallfahrtsstätten wie

Lourdes, wo die Kirche die Marienverehrung offiziell fördere, spreche man nicht von Wundern, sondern eher von "Gebetserhörung". In Lourdes etwa muß eine international zusammengesetzte Ärztekom-mission nach einer Heilung bestä-tigen, daß ein Kranker gesund wurde, ohne daß es dafür eine nach den heute bekannten Gesetzmä-ßigkeiten erkennbare Erklärung

Die inzwischen wohl 100 000 Menschen, die sich um die Quelle drängten, werden dies alles nicht wissen. Sie reisen stundenlang an, um sich dann fünf, sechs Stunden und länger für ein oder zwei Kanister Wasser anzustellen. Viele kommen aus Verzweiflung wie Alice Seelinger, deren Mann an der Parkinsonschen Krankheit leidet. Alle Wissenschaft konnte ihm nicht hel-fen. Die Strapazen der langen Reise bringen ihm und seiner Frau

Stuhlgang hat und es nun einmal mit dem Wasser versuchen will. Denn sie alle sind hier aus dem gleichen Grund.

Angesichts dieser frierenden Menschen mag man nicht mehr lächeln. Man möchte nur staunen, wie weit sie weg sind von der Welt da draußen, die den hochtechni-sierten Überwachungsstaat Or-wells fürchtet, die mit klickenden Apparaten Leben rettet und wie derverwendbare Raumtransporter baut. Ihr Glauben, ob er nun wurzelt in Religiosität, Naivität oder Verzweiflung, wird gespeist aus einer Quelle, die man – zwecks Rationalisierung – auf fünf Zapfstellen verteilt hat.

Die geparkten Autos an den Zufahrtswegen zeigen, daß es beim Wunderglauben keinen Unter-schied zwischen Arm und Reich gibt. Eher schon zwischen Stark und Schwach; denn ab und zu, wenn jemand vordrängelt, hauen sie sich im Schatten der Muttergotse bringen ihm und seiner Frau zumindest einige Tage der Hoffnung und damit auch Erleichterung. Was sich da bei bitterer Kälte zum Kaltenbrunn die Kanister so lange auf den Kopf, bis die Polirung. Was sich da bei bitterer Kälte zei eingreift. Die muß allerdings und im meist knöcheltiefen zusehen, wenn einige Orte weiter Schlamm versammelt, hat oft unerträgliche Schmerzen – so wie Doris Vogel, die sich eine Linderung ih. Vogel, die sich eine Linderung ibfünf Liter gehandelt wird – ohne
rer Arthrose von der Quelle erhofft.
die Garantie, daß es nicht aus dem

Oder sie leiden gar Todesangst wie nächsten Wasserhahn stammt. der Kioskbesitzer aus Wolfenbüttel, dem das Wasser seine Herztrankheit nehmen soll. Und niemand kann es hier komisch finden geweicht eine Geschendung der Schreibung der wenn Alfred Deeserich erzählt, daß Ranschbacher, die ihr Leben lang seine Frau Probleme mit dem vom Wasser der Quelle tranken...

#### Unterschätzte Pilot aus Kuwait seinen Jumbo?

H. H. KANNENBERG, Frankfurt
Drei Beauftragte des Luftfahrtbundesamtes in Braunschweig lieBen gestern auf dem Rhein-MainFlughafen die Cockpit-Voice-Recorder (Aufzeichnungsgeräte für
Cockpit-Gespräche) zweier Flugzeuge ausbauen, um zu klären, wie
es am Samstag zum Zusammensing es am Samstag zum Zusammenstog zwischen einem Jumbo der Kuwaii zwischen einem Jumbo der Kuwait Airways und einer Boeing 737 der PanAm kam. Bevor in frühestens drei Wochen das offizielle Ergebnis der Untersuchungen eintrifft, zeich nete sich an Ort und Stelle gestem immer klarer ab, daß der mit 50 his 60 km/h zum Start rollende Pilot des Kuwait-Jumbos offenbar die Breite seiner Maschine unterschätzt und deshalb die mit dem Heck in die Längsrollbahn ragende Pan-Am-Maschine gerammt hat.

Maschine gerammt hat.

Die Boeing 737 der PanAm, die angeblich nur noch Schrottwert besitzt - sie soll bei dem Zusammen prall so gestaucht worden sein, das der Rahmen nicht mehr zu richten ist – war einige Zeit vor dem Jumbo auf dem Rollweg Alpha längs de-eigentlichen Startbahn in Richtung Start gerollt. Auf Starthöhe bog sie ab, um die Startbahn zu erreichen. Sie mußte jedoch warten, weil wi ihr eine andere Maschine die Freige be für die Startbahn bekam. In Warteposition ragte ihr Heck um einige Meter in den Rollweg Alpha. Auf eben diesem Rollweg näherte sich inzwischen der Kuwait-Jumbo. Da alle Bewegungen von Maschi-nen auf dem Vorfeld nach Sicht erfolgen (und nicht etwa durch Funkanweisung aus dem Tower) hätte der Pflot der Kuwait-Maschine das Hindernis vor sich erkennen abbremsen und ausweichen mit

#### Morgen Sirenen-Test

Morgen Punkt zehn Uhr beginn wieder der halbjährliche Test der 67 780 Warnstrepen im gesamten Bundesgebiet. Begonnen wird mit dem Entwarnungs-Signal, einem einminütigen Dauerton. Es folgtein Heulton, der in Friedenszeiten bedeutet: "Rundfunk einschalten und auf Durchsage achten"; in Kriegs-zeiten bedeutet der Heulton "Luft-

#### Roboter mit Gespür

AP, Smethwich Ein Roboter, der es Patienter ermöglichen soll, ohne Scham ih innerstes Seelenleben auszubre ten wird derzeit von einem Fo-scherteam in Smethwick nahe Bi mingham entwickelt. Der Robot ist programmiert, über eine Bil-schirmwand Fragen mehrmals; wiederholen, wenn Patienten; gern Intimes zu beantworten.

#### Flutwellen nach Seebeben

Mehrere Küstenorte auf der ind nesischen Molukken-Insel Ambe sind, wie gestern bekannt wurd am Samstag nach einem Seebebe von drei Meter hohen Flutwelk überspült worden. Einige Woh häuser und Verwaltungsgebäud wurden beschädigt.

#### Wieder Rassenunruhen

AP, Mian In der schon wiederholt von Ra senunruhen erschütterten Stat Miami im US-Bundesstaat Florig sind gestern nacht neue Krawal ausgebrochen. Rund 500 schwarz Jugendliche schleuderten Stein setzten Müll in Brand und plünde ten eine Tankstelle. Zu den Au schreitungen kam es, als die Poliz ein Fest der Schwarzen wegen R hestörung unterbrach.

#### Kenias erster Wein

AFP, Nairo "Papaya" heißt der erste kenian sche Wein, der jetzt von der staat chen "Kenianischen Weinbehörk auf den Markt gebracht wurde, e süßlicher Weißwein, der von seine Hersteller als "exotisch-fruchtig bezeichnet wird. Gewonnen wir der Kenia-Tropfen aus der Fruch des "Carica Papaya".

#### Massenmordean Mädchen

Als Folge rigoroser Geburtenko: trolle haben Morde an neugebor nen Mädchen ein Ausmaß ang nommen, das die Behörden um di fünf Jahren inzwischen fünf zu ein meldet die Kantoner Zeitur "Tangcheng".

#### ZU GUTER LETZI

#### LEUTE HEUTE

Der Unterschied

Sie sehen sich als typische Touristen, die sich Ägypten anschauen: Den ersten großen Schritt in die Fußstapfen ihrer großen Schwester wegen noch lange nicht, auch wenn sie ganz privat durch den Nahen Osten reisen. So läßt es sich Hosni Mubarak, der ägyptische Staatspräsident, nicht nehmen, mit dem ehemaligen US-Präsidenten zu speisen. Und der genießt es, als "Friedensbringervon Camp David" begrüßt zu werden. Carter: "Hier hätte man bei Wahlen keine schlechten Chancen "

#### Umgezogen

große Liebe ihres Lebens . . .

#### **WETTER: Einzelne Schauer**

Wetterlage: Hinter einem nach Osten abziehenden Tiefausläufer strömt wolkenreiche Meeresluft nach Deutschland. Der Südosten wird von



en Metrel, © Scriptregen © Regen, 🗢 Schneetal. ▼ Schaue Gebette 🖽 Regen 🖅 Schnee. 🖾 Nebel AAA Frostgeste Franksi aan Warmfrot aan Kalifoot aana () Local Local decision behaviors (1000 mb-750 mm)

Gewöhnliche Touristen sind Jim- Marganx hat Mariel Hemingway (21), Enkelin von Ernest, getan. In dem Film "Star 80" von Bob Fosse spielt sie ein Starlet, das von seinem Mann umgebracht wird. Vom Erfolg angespornt, stellte sie sich jetzt ganz auf sich. Sie zog von der Familienranch in Ohio nach New York, ließ sich die Haare schneiden und wartet "mit Ungeduld" auf die erste

Vorhersage für Dienstag: Südosten: Stark bewölkt bis bedeckt und teilweise länger andauernder Re-gen. Tagestemperaturen nahe i0 Grad, nächtliche Tiefstwerte um 5 Grad. Mä-ßiger Wind um Süd.

Übriges Bundesgebiet: Wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tagestemperaturen um 11 Grad. In den Hochlagen der Mittelgebirge um 7 Grad. Nächtliche Tiefstwerte 7 bis 4 Grad. Mäßiger, zeitweise auffrischen-der Wind um Südwest.

Weitere Aussichten:

Welterhin Schauer. Temperaturen am Montag, 13 Uhr: <u>Kairo</u> 15 Berlin Kopenh. 4°
Las Palmas 20°
London 10°
Madrid 15° 14° 6° 12° Essen Frankfurt 12° 7° 12° 21° 11° 8° 15° 12° 8° 18° 3° 12° 3° 13° Mailand Mailorca Hamburg List/Sylt München Stuttgart Algier Ansterdar Moskau Nizza Oslo Paris Prag Rom Stockholm Tel Aviv 4° 11° Athen 18° 17° 6° 10° Budapest Bukarest Helsinki Tunis

Uhr, Untergang: 18.27 Uhr, Mondaufgang: 7.42 Uhr, Untergang: 20.24 Uhr.

in MEZ, zentraler Ort Kassel.

## Kanalfähre unter Wasser "zugenagelt"

Bergungsreederei schleppt "European Gateway" an Land Parlaments-Knigge hilft Neulingen im Bonner Bundestag

HELMUT VOSS, London "Sorgen? Die Wijsmuller-Leute machen sich nie Sorgen", grinste ein Agent für die niederländische Bergungsreederei "Wijsmuller Sal-vage BV", Stuart Frith, gestern in seinem Büro im ostenglischen Fährhafen Felixstowe. Der Kommentar galt dem glücklichen Ausgang eines Millionen-Pokerspiels mit der Nordsee: Seit Sonntag ruht die von Wijsmuller auf eigene Kosten aufgerichtete, wieder flottge-machte und in Landnähe ge-schleppte Nordseefähre "Euro-pean Gateway" in nur 1,1 Meilen Entfernung vor Felixstowe auf einer flachen Sandbank und wird dort für die letzte Bergungsphase

"Der Rest ist jetzt reine Routi-ne", erläuterte Frith, "wir haben den Hochseeschlepper "Titan" und zwei große Leichter an dem in einer Position von 130 Grad – das bedeutet, daß der Bug nach Süd-osten zeigt – liegenden Havaristen festgemacht und werden noch ungefähr zwei Tage damit beschäftigt sein, Schlick aus dem Schiffs-rumpf zu entfernen und die Decklast besser zu verteilen. Sowie das Schiff ausreichend ausbalanciert ist, werden wir es erneut flottmachen und dann in den benachbarten Hafen von Harwich einschleppen. Eigentlich kann jetzt nichts mehr schiefgehen, und die Stim-mung bei unserem Bergungsteam ist entsprechend ausgelassen."

Die "European Gateway", eine 4263 BRT große, zwischen engli-schen und kontinentaleuropäi-schen Häfen verkehrende Ro-Ro-Fähre, war am 19. Dezember vorigen Jahres unter noch ungeklärten Umständen rund zwei Meilen vor der ostenglischen Küste von einer anderen Fähre breitseits gerammt worden und binnen zwanzig Minuten mit einem Sechzig-Meter-Leck

ums Leben. Die Firma Wijsmuller war das einzige Bergungsunternehmen, das sich bald darauf bereit erklärte, den bei Lloyds für 54,5 Millionen Mark versicherten, wie ein gestran-deter Wal auf einer Sandbank auf der Seite liegenden Havaristen nach den Bedingungen der "open form"-Bezahlung – nur bei Erfolg – zu bergen. Ein erster Bergungsversuch Anfang Februar schlug fehl, als eine von acht armdicken Ketten, mit denen das Halbtaucher-Bergungsfahrzeug "Super Servant 3" die Fähre auf ebenen Kiel zu ziehen versuchte, riß und eine der

auf der Steuerbordseite gesunken.

Sechs Menschen kamen damals

Winden über Bord ging. An den Tagen darauf erhielt Wijsmuller-Chef Nan Halfweeg selbst aus der Bundesrepublik Briefe von selbsternannten Bergungsexperten mit Tips: "Einer schlug vor, neben dem Schiff eine Rinne auszuheben und es dort hineinrutschen zu lassen. Das hätte natürlich keinen Zweck gehabt, weil wir dann nicht das Leck hätten abdichten können." Vor zwei Wochen hatten die Holländer, die die Bergungsaktion rund 35 000 Mark pro Tag kostete,

dafür mit ihrem eigenen Rezept Erfolg. Sie schafften es, den zu der Zeit von den Winterstürmen bereits arg zerbeulten Havaristen aufzurichten. Anschließend dichteten Taucher das Schiff ab, indem sie über das Leck mit Explosivnieten eine maßgeschneiderte, zwanzig eine maligeschnederte, zwanzig Tonnen schwere Stahlplatte "na-gelten". Dann wurde das Wasser aus dem Rumpf gepunpt: Die wie-der flotte "Europen Gateway" konnte samt den Ertrümmerten Lastzügen auf dem Ehrdeck Rich-tung Felixstowe gechleppt wer-den Der Gewinn, d. den pokern-den. Bergem jetzt kinkt" umgeden. Bergern jetzt winkt: umge-rechnet vier Million Mark (SAD)

## Radtour ins Parlament stoppt schon der Pförtner

STEFAN HEYDECK, Bonn Mit dem Fahrrad wollte eine Abgeordnete der Grünen durch die schweren Panzerglastüren ins Bundestagsgebäude. Sie scheiterte prompt an einem Pförtner. Der erklärte ihr in aller Ruhe mit Nachdruck, daß das Hohe Haus kein Abstell- oder Verwahrplatz für Zweiräder sei. Die Neu-Parlamentarierin hätte sich ihren Versuch sparen können, wenn sie vorher die von der Bundestagsverwaltung herausgegebene "Lebenshilfe" im Paßformat studiert hätte.

Denn in dem 140 Gramm schweren, mit einem roten Plastikumschlag geschützten "Wegweiser für Abgeordnete" heißt es: "Zur Vermeidung von Unfällen wird gebeten, Fahrräder, Mopeds und Motorråder nicht auf den Gehwegen, an Hauswänden und Gartenmauern abzustellen. Ausreichend große und überdachte Abstellanlagen sind vorhanden." Auf 160 Seiten können sich vor

allem die erstmals ins Parlament gewählten 102 Volksvertreter der vier Fraktionen über ihre Rechte und Möglichkeiten informieren. Vorsorglich betont Bundestagsdirektor Helmut Schellknecht im Vorwort: "Soweit im 'Wegweiser' bestimmte Verpflichtungen der Abgeordneten angeführt werden, handelt es sich ausschließlich um Hinweise auf gesetzliche und ge-schäftsordnungsrechtliche Bestimmungen oder auf Beschlüsse und Vereinbarungen parlamentarischer Gremien."

Dennoch liest sich der Parlaments-Knigge teilweise wie die Hausordnung eines Internats. So heißt es zum Beispiel: "Die Sportgemeinschaft bietet Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung aller Art." Oder zum Thema Englisch-kurse: "Ziel der Übungsstunden ist es, vorhandene Kenntnisse zu erweitern, die Umgangssprache zu pflegen und die Anwendung briti-scher und amerikanischer parlamentarischer Begriffe zu vermitteln." Weiter heißt es: "Entschuldigungsschreiben müssen rechtzei-tig vorliegen oder zumindest tele-fonisch angekündigt sein " Gleich zu Beginn der Broschüre wird die Rechtsstellung der Volks-

vertreter erläutert. Schwerpunkt ist dabei der Hinweis, daß "Ansprüche auf Entschädigung" mit dem Tag der Mandatsannahme beginnen. Hingewiesen wird darauf, daß die Volksvertreter "unverzüglich" neben einem Abgeordnetenausweis einen Ausweis zur Führung von Staatsgesprächen, eine Freifahrkarte der Bundesbahn und einen Ausweis zur kostenlosen Benutzung der Postbusse erhalten. Damit ein Abgeordneter nicht aus Unwissenheit Einbußen hinnehmen muß, wird darauf hinge-

wiesen, daß das unentschuldigte Fehlen an einem Plenarsitzungstag 150 Mark, die Nichtteilnahme an einer namentlichen Abstimmung 75 Mark kostet und sich jeder Parlamentarier an einem Sitzungstag zwischen sieben und 21 Uhr in die Anwesenheitsliste eintragen muß. Außerdem wird erklärt, daß beim "Hammelsprung" mit Hupton und rotem Licht und bei namentlicher Abstimmung mit "unterbroche-nem Klingelzeichen in Verbindung mit Hupton" sowie weißem und rotem Licht in den Plenarsaal gerufen wird. Schließlich wird noch auf die

vorhandenen Annehmlichkeiten hingewiesen. Da gibt es eine "Ba-destelle mit Wannenbädern und Duschen", nach Geschlechtern getrennte Ruheraume, einen Trimm-Dich-Raum und – natürlich – Re-staurants, Kantinen, eine Kaffee-bar und eine Cafeteria zur Erholung von den parlamentarischen

Gleichgewicht der Geschlecht fürchten läßt. In der Provinz Hub am Yangtse beträgt das Verhältn von Knaben und Mädchen unt

## Das Wetter heute: Schafft d

Fünf-Grad-Hürde." Aus Kiel Nachrichten"

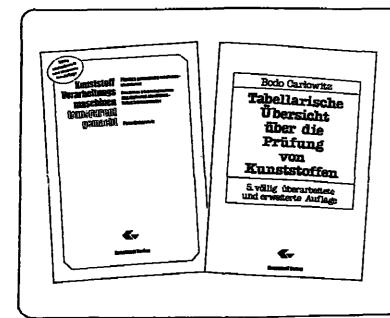

## Zwei unentbehrlicheFachbücher aus dem Kunststof-Verlag:

Peter Haberstolz

Kunststoff-Verarbeitungsmaschinen -

transparent demacht Ein Mammutwerk, das in übersichtlicher Gliederung das europäische Angebol der Kunststoff-Verarbeilungsmaschinen bis ins Detail durchleuchter Auf ca

500 Seiten ausführliche Beschreibungen von Spritzgießmaschinen

Extruder PUR-Verschäumungsanlagen

Regel- und Überwachungssysteme

Neu in der überarbeiteten, erweiterten 2. Auflage Blasformmaschinen

 Spritzblasmaschinen Formen-Temperiergeräte Abgerunge lurch zahlreiche Fachbeiträge zum lechnerger en Stand der angeführten Bereiche . strapaziertahiger Einband DM 66 --Ca 500 Sá

Bodo Carl Tabellaris

de a.

. .

Obersicht über die Prüfung von Kunststof

nd rationelle Informationsquelle über n Kunststottprufmethoden für den allen relevanten Fakten Seit über der Praxis bewahrt Vollständig übergem neuesten Stand der Kunststoff-

obuster Emband, DM 29 50 pro Expl

#### **BESTELL-COUPON**

(Ausschneiden und auf Postkarte kleben) Einsenden an den \_

| <del></del> | . Exemplare | "Kunststoff-Verarbeitungsmaschinen — transparent gemacht Preis: DM 66.—/Exemplar        |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | . Exemplare | "Tabellarische Übersicht über die Prüfung von Kunststoffen.<br>Preis: DM 29,50/Exemplar |
| Name/Fuma   |             |                                                                                         |
| Stra6e      |             |                                                                                         |
|             |             |                                                                                         |

